

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

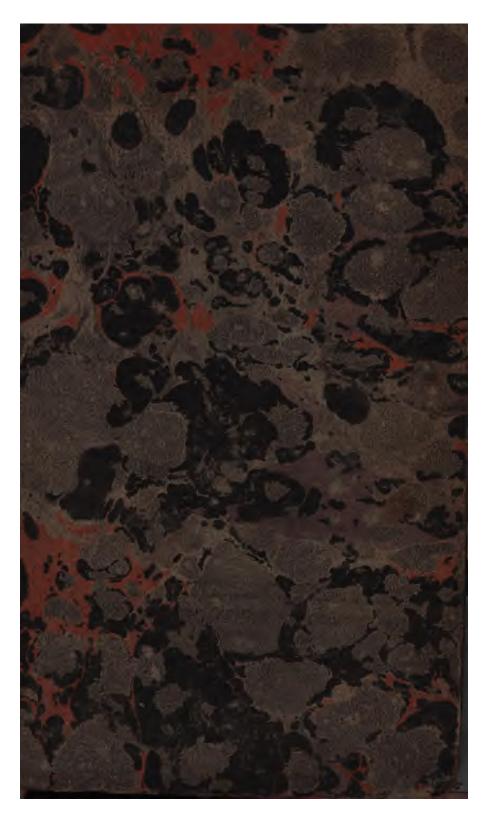



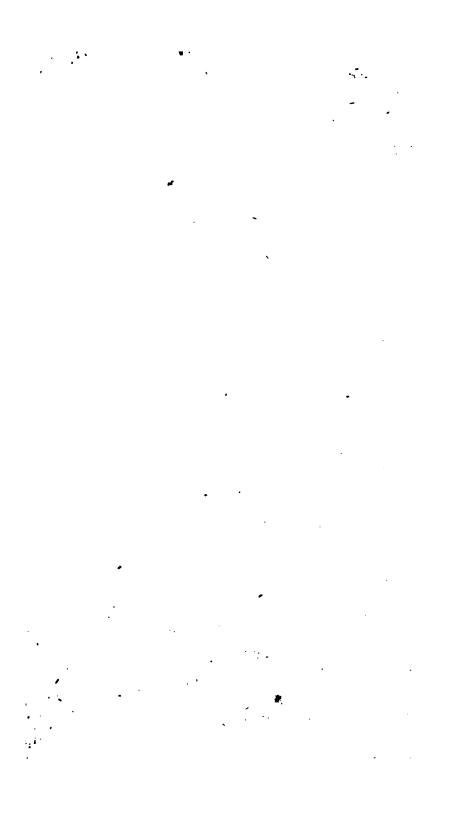

# Sammlung

# der merkwürdigsten Reisen

in den Drient.

i n

Ueberseftungen und Auszügen, mit ausgewählten Rupfern und Karten, Anmerkungen und kollectiven Registern, auch mit den nothigen Sinkeitungen,

herausgegeben

Heine Gery aulus,

der Theologie Brofessor zu Tena



Jena, 1803. Sen Molfgang Stabl

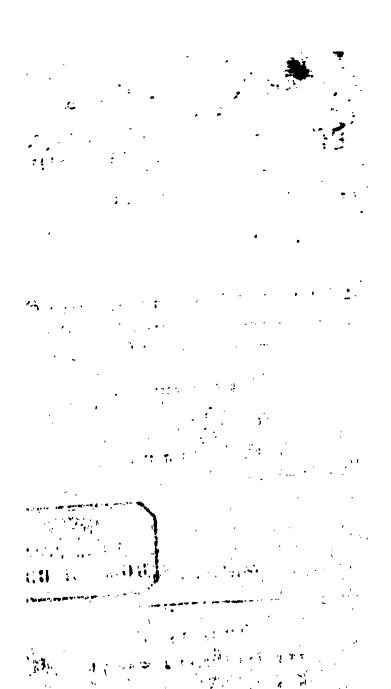

Ref. 11 Boghaller. 1-11-24 15861

Der gegenwärtige Theil unserer für alle Freunde des semitischen \*) Orients bestimmten, doch mit bestondern Rüfsichten auf Bibelerklärung bearbeitesten Reisesammlung hatte zuerst den Auszug aus den zwen lezten Theilen der Stest phan Schulzischen sogenannten keitungen des Höchsten, oder dessen Beschreibung seiner Missionsreise in den Orient, zu vollenden. In diesem Auszug ist aus den 2 sezten Theilen eines mit tausend, unserm Zeitalter nicht mehr ans gemessenen, Abschweifungen überhäuften, volumisnösen

<sup>\*)</sup> Bu Diefem gehort auch Perfien, f. Elam, Genef. 10, 22.

nofen Berts, bas, was fur orientalische Sitten. und landerkunde und fur Bibelerklarung brauchbar fenn fann, wie aus bem Schutt gerettet, und awar aus einem Schutt, Der schon feit 1775 vor dem Publicum da liegt. Wenn er gleich nicht Goldkörner und Perlen zum Auslesen anbot, so enthielt er doch Saamenkorner fur aute Bemerkungen, welche dort erstiften, weil soviel '- Spreu von einigem guten Waizen zu scheiden nicht jederman fich jum Geschäft machen mag. Auch von der Sulle hat der Auszug hie und da etwas benbehalten, bald um den Af. fich felbst charakteri. firen zu lassen, bald auch, weil in Diesen Reben-Dingen Doch einiges zur Kenntniß Der Sitten und Meinungen (j. B. ber jetigen Juden im Orient) Dienen fonnte. Weil im Abdruk ber Auszug in zweierlen Bande fich vertheilen laffen mußte, fugte ich auch das Register über den Auszug ben.

Nach

Plach piesem widmete ich einige Blatter einer alphabetischen Uebersicht des Naturhistorisch merks
würdigen aus Hasselquist. Wie vieles Nachsus
chen könnten Register ersparen, wenn ben neueren Werken, nach der guten Sitte der Alten, die Wff. für ihre gelehrten Mitbrüder sorgen wolls
ten! Wie oft habe ich schon gewünscht, durch
ein solches alphabetisches Verzeichnis über Niebuhr, Hasselquist, Forskal, Celsius, u. a. wenigstens das Naturhistorische über den Orient
schnell übersehen zu können.

Da auch Persien den Kenner des semitischen Orients interessirt und jezt gerade über die dortigen Ruinen neue Untersichungen in Bewegung sind, so schien mir die, meist aus seltenern Quellen geschöpfte, Notiz des gelehrten Langles über Persepolis eine Zierde dieser Sammlung wereden zu können.

Ueber

tieber die aus der bekannten Gelehrsamkeit des hen. Dr. und Prof. Lorsbach entsprungene werbeffernde Bemerkungen am Ende, wird sich gewiß jeder Leser freuen und in Meinen öffentlichen Dank einstimmen. Möchte Er die Gute haben, sie noch weiter fortgesest uns mitzutheilen!

Jena. Michaelismeffe 1803.

Paulus.

mmmm

# Kortsezung.

Den 16. April [1754.] Weil mein l. Woltersdorf wegen feines franken Beins nicht ausreiten fonnte, auch der Medicus des Klosters es ihm widerrathen batte, fo ließ ich ihn in Jerufalem, um, wenn es mogs lich ware, indeß unter die Juden [zu Jerusalem] zu geben, und die Briefe, die wir von Aleppo an fie bate ten, abzugeben. Ich ritt in Gefellschaft bes herrn pon Kerchen und anderer Freunde von Jerufalem aus. dem Bethlehemitischen Thor über einen ziemlich hoben Berg, von welchem man bis an das todte Meer sehen konnte, in einer Ebene auf dem Beburge, an dem Thale Nephaim. Wir famen jus erft an die Grotte; wo die Engel den Birten erfchies: nen find, wo ein fleiner Sugel und in bemfelben eine Capelle aus dem Felsen gehauen, zu sehen ift. Der Fußboden war mit Mosaischer [Musiv; Arbeit ausgelegt. Die Capelle wird von Christen und Dus bammedanern in großen Chren gehalten.

Nachdem wir [S. 123.] alles besehen hatten, ritten wir an ein Dorffein, nahe ben Bethlehem, wo wir Wasser tranken. Von diesem Brunnen sas gen die Einwohner \*) zu Bethlehem, daß er sonst nicht

<sup>\*)</sup> Jedes Dorfchen will fein Mirakel bofigen. D. 7ter Theil.

nicht so voll gewesen fen. Als aber die Jungfran Maria einign trinfen verlangt und ihr niemand bibe schönfen wollen, sep ber Brunnen so voll geworden, daß sie bequem habe trinfen tonnen. Und so sep er bis auf den hentigen Lag noch voll. — Er wird aber nicht rein gehalten. [124.]

Ben da famen wie nach Bethiehent und wurs ben bon den Batribus freundlich bewilltommt. Bater Buardian fampten mir icon, weil er mit uns am Jordan gewesen mar. Bir trunten Coffee und ritten fogleich noch weiter, 2 Ctunden hinter Bethlehem (boch nicht auf dem Bege nach Hebron, welches wir linker Sand liegen ließen, an die Wafserteiche Salomo's. Es find deren dren, die auf: einander folgen; jeder bat die Figur eines Dierects; alle bren find mit Quadersteinen ausgelegt. Baffer fammelt fich in fie aus dem Brunnen, ber etma 400 Schritte von bem erften Teiche entfernt Der Brunnen wird fons obsignatus (verfiegels ter Brunnen) genaunt . Konig Salomo [?] hat ibn nebft ben Teichen in Ordnung gebracht. Der Quell Diefes Waffers tommt aus einem Telfenberge. Vor Dem

<sup>\*) —</sup> von den Einwohnern und Pilgerführern, welche überalt etwas nit der biblichen Geschichte übereinstimmendes zu zeigen das Interesse haben. "Ein verschloffen ex Garten ist meine Schwester Fraut, eine verschlossene Walze liber einen verstiegelten Born," sagt ein Liebender im Hohenlied 4, 1a. Ob Salomo einen solchen Garten, einen solchen Born irgendwo hatte, wird natürlich durch eine poetische Vergleichung dieser Art nicht gessagt. Aber die Wunderschaft, weich det bie "beiligen Ortersauber Geschlichte eise. Roch weniger: ob sie eine Dichtung voer Geschichte lese. Roch weniger: ob im Hohenliede überhaupt Salomo rede, oder wer sonst — P.

dem Ursprung des Quellwassers hat Salomo [?] eine Brotte in den Berg von etwa 20 Schuh breit und eben so lang ausarbeiten lassen, so daß er auf den Seitens wänden dieset Grotte natürliche Felsensitze stehen ließ, damit, wie der Quell sich ergoß, er und seine Leute auf beyden Seiten der Felsenbank sigen und das Wasser ohngefähr 2 Ellen breit und eben so tief vor sich vors bey rauschen lassen konnten; worauf es durch einen Canal, mit Steinen bedeckt, in die Leiche floß.

Der Eingang zit dieser Grotte ist auf der Mors genseite. Er muß prächtig gewesen sein, wie [125.] die Audera zeigen; jest aber ist es etwas beschwerlich, hinein zu kommen, weil kein Licht in die große Grotte fällt, als durch die Thûre. Wenn man in dieselbs kommt, so hört man ein Wasser aus dem Felsen mit, Kauschen hervorquillen, welches sich in den schon bes merkten Canal ergiest, und sodann durch die drep Teis che, in den "Hortus occlusus" sich vertheilt. Die Pforte ist ziemlich ruinirt; das rauschende Wasser aber so angenehm, daß man es eine königliche Erquickung nennen kann, wenn man auf den Felsenbanken eine Weile gesessen hat.

Bon den drey Teichen ist der erste 400 Schrits to von dem Brunnquell; auf diesen folgen die benden andern, welche mit dem erstern fast einerlen Größe has ben. Alle dren sind auf einerlen Art mit großen Quas dersteinen belegt, und eben so an den vier Wänden gefüttert. Man kann auf der Oberstäche dieser Wäns de spazieren, weil die Quadratsteinb über 2 Ellen breit sind. Der erste Teich ist 170 Schritte lang und 72 dreit, hat ohngefähr vierhundert Werkschuß in die

# 4 Mafferleitung nach Bethlehem u. Zerufalem

Lange, und 172 in die Breitc. Die zwen andern etwas kleinern habe ich nicht abgemeffen. Die Teiche heißen noch: Teiche Salomo's. Und daß sie dies waren, ist dem, der sie gesehen hat, ungemein glaube lich.

Dem dritten Teich gegenüber, doch feitwarts, ift ein prachtiges Schloß; man fieht aber, daß es nicht von Salomo gebaut fen. Wer dies doch bes haupten wollte, dem murde ich nicht widersprechen, nur aber dagegen einwenden, daß das Schloß mit der Pracht der Leiche nicht übereinfomme. [126.]

Das Wasser aus dem Fons oblignatus geht erstlich durch die dren Teiche, aus einem in den andern; aus dem letzern aber ergießt es sich in eine Wassersleitung, oder eine von Quadratsteinen in die Erde ges legte Rinne, die hernach mit Quadratsteinen wieder zugedeckt worden. Die Steine, welche die Rinne auss machen, sind mit Blen an einander gefügt. Diese Röhre geht an dem Gebürge zwen Stunden lang sort, bis Bethlehem, alsdann verliert sie sich. Sonst ist sie Berusalem gegangen, und hat zu dem Wassers vorrath in dem Tempel, auf der Residenz des Königs, und den Teichen des gemeinen Bolks gedient.

Zwischen den Teichen, bis auf den halben Weg nach Bethlehem, neben der Wasserleitung, ist ein Thal, welches ben den Teichen anfängt, eine Stunde lang wie ein halber Mond sich frummt und endlich durch einen andern Berg wieder geschlossen wird. Wenn man am Ende zu senn meint, kommt man noch immer weiter, weil der ganze Weg schlangenweise geht. Das her wird es auch Gan-Naul genannt; das if, ein sich schlingender [gl. sich verschließender | Garren. Eben so heißt der Berg oder Hügel, Gal - Naul \*), weil man, wenn man in diesem Garten oder den zwen Seis tenbergen geht, denkt, es habe der Weg scin Ende; unvermerkt aber schlingt man sich, von einer Windung zur andern, die Gegend von Bethlehem, so, daß man bald rechts, bald links geht, immer eis nen offenen Weg hat, aber eine Viertelstunde vor sich alles mit Sedurgen verschlossen zu sehen glaubt. Wer in Tyrol den Weg von Inspruck nach Benedig gemacht hat, kann sich einigermaßen diesen Weg vorsstellen. Mit Recht kann er also der verschlingte Garsten genannt werden.

Dieses Thal ist [?] einer von den Garten Salomos, die er zu seinem Vergnügen angebaut hatte; es wird von dem Wasser aus den Teichen gewässert. Seine Breite rechne ich von der Wasserleitung bis an den andern Verg, in eben die Hösse von der Wassers leitung des einen Vergs, und dann ist er ohngefähr fünf bis sechshundert Schritte breit. Die Fläche des Thals ist etwa 300 Schritte breit; und in der Mitte ist der Bach, welcher aus den Teichen kommt und das Kache Feld von beyden Seiten wässert.

Die Felder, welche an der Wasserleitung Vergan fiegen, werden von derfelben benetzt, auf der ans A 3 dern

<sup>\*)</sup> Benennungen, welche ebenfalls bloß von unpoetischen Interpreten aus bem Sobenlied angenommen und vernutungsweise angewendet worden find. Mit der Zeit werden bergleichen Muthmaßungen -- affertorisch. Auf jeden Fall sah ber Berf. eine außerst romantische Gegend.

dern Seite aber, der Mafferleitung gegenüber, find mehrentheils Felfenhöhlen, wo theils die Menfchen por der Sonnenhige sich verbergen theils die Früchte frisch erhalten werden konnten.

Der Hortus conclusus if, wie ich glaube, einer von den Paradiesen, welche Salomo ans gelegt hatte; Pred. Sal. 2, 5. 6. und sonderlich der, Dessen im Hohenliede, als eines Sinnbildes der Lirche Christi, gedacht wird. Hohel. Sal. 4, 12:15.

Rachdem wir dieses alles besehen, und in dem sben erwähnten Castell gespeißt hatten, ritten wir zus ruck nach Bethlehem. Wir hatten etwas zur rechten Seite, das Gebürge von dem kleinen Carmel und Hebron. Man zeigte uns auch einen Hügel, wo ehes dem Migdal Gad (der Thurm Sad) gestanden habe. Diesen nennen sie jetzt Djibel Frenkauwy \*) den französischen Berg, weil ihn die Franzosen einmal inne gehabt, und eine Zestung daranf gehaut haben sollen, tlebrigens bemerkte ich in dieser Gegend, besonders, sobald ich in den Stamm Juda gekommen, kast in allen Weinbergen, Thurme, welche den Mächtern zur Wache, und den herrn des Weinbergs zur kust dienen; die größten sind ohngesähr drepsig Wertschus ins Gevierte, und auss höchste sechzig hoch.

Mad

<sup>\*)</sup> Ein Caftell, welches die Johanniferritter in den Kreugzugen 40 Jahre lang vertheidigt haben follen. Sie nannten es Bethulia. S. Bufdings Palaftina. Fren fa wy ist franktifd, nicht gerade französisch. Alle Europäer heißen in jenen Gegenden Franken. P.

Rach dem Abendeffen wurden wir in die Grotte geführt, wo Chriftus gebohren senn foll, welche nun kostbar geziert und mit vortrestichen Steinen auss gelegt ift.

Den 17. April frube giengen wir in die Bole, wo man die Lieb = Frauen = Milch grabt. fich die Jungfrau eine Zeitlang verborgen haben, da Derodes das Rindlein fuchte. Daber foll diefe Erde für allerlen Rieber aut senn, insonderheit aber den Weibern Milch genug fur faugende Kinder verschaffen. Es ift eine weißgraue Erde, die man, wie in den Apas thefen die Arebsaugen und Mufcheln, pulverifirt und praparirt; bernach werden runde Ruchlein daraus ges macht, einen halben Zoll bick, und anderthalb Zoll im Durchschnitt. Auf der Oberfläche berfelben wird das fpas nische Kreuz eingedruckt, wie man auf Wfeffers oder Sonige fuchen allerlen Riguren eindruckt; daber beift fie Terra figillata. Man thut ein solches Rachlein in ein Glaß reines Baffer und lagt es eine Beile barinn liegen; wenn das Baffer weißlich gefarbt ift, nimmt man es wieder heraus und trodfnet es ju fernerm Gebrauch; Das gefarbte Baffer aber wird von Febricitanten, ober auch von den Beibern, damit fic fur ihre faugende Rinder eine reine Milch befommen, getrunfen. Effect, den die Patienten davon fpuren, und welcher naturlich ift, murden fie auch \*) haben, wenn gleich das fpanische Siegel nicht darauf ftunde, und die Rus gel auch nicht ben dem b. Grabe angerührt mare.

Von dieser Grotte wolten wir in das Armenische und Griechische Kloster gehen; allein, bende waren 21 4 ver

Die Wirtung bes Glaubens mitgerechnet. B.

verschlossen. Wir besahen also nur noch die große Rirche, welche allen driftlichen Rationen gemein iff. Cie bat in dem Coiff vier Reiben, (je 12, alfo in allem 48. fostbare Caulen von Granit und Dor: phyr; der Boden ift nicht gepflaftert, fondern Erdens grund, wie die turtifchen Mofcheen ju fenn pflegen. Much faben wir in derfelben einen fofflichen Caufftein von Borphyr, anderthalb Ellen hoch, und oben im Durchschnitt britthalb Ellen breit, woran mit uraft griechischer [?] Corift ber Spruch Lit. 3, 5. 6. eingegraben ift. Diefer Tanfftein ift oben nach Mofenart gemacht, fo daß feine Sohlung weber von innen noch von außen platt ift, fondern eine offene Rofe formirt. Calomo hat Diefer Form fich and ben gegoffenen Cans fen und verschiedenen Gefäßen bedient, wie wir IRon. 7, 19. 26. lefen tonnen. Kerner finden wir im 60. Pfalm ein Inftrument, auf welchem geweilen Pfalmen gespielt murden und welches Diefe gorm hatte, Da es Schuschanna, Rofen , Blume \*) ober Blumenatbeit [?] genannt wurde.

Noch Vormittags ritten wir von Bethlehem weg, auf dem Wege nach St. Jean, wo auch ein Kloster ift. Ohngefehr eine halbe Stunde von Vethlehem kamen wir an das Grab der Rahel, welches vier Quadratseulen und oben eine Cuppula hat. Sonst standen diese Saulen fren; weil aber durch Reisende voter andere Leute Unsug daben getrieben worden senn mag, sind die vier offenen Wande vermauert, so daß man jest nicht hinein sehen kann.

Etwas

<sup>\*)</sup> Schuschan ift nicht eine Rofe fonbern eine Lilie. D.

١

Etwas weiter saben wir ein Dorf Buticello, welches niehrentheils von Gricchen bewohnt wird, die sehr vom Naube leben. Viele von ihnen sollen sich ju der lateinischen Kirche halten.

Auf eben diesem Wege, noch etwas entsernter, ritten wir an einem utalten Schloß vorben, wovon noch krudera zu sehen sind. Es wird Veit Saphpha genannt. Linker Hand lagiein Dorf Saraphat oder Sarepta; nicht das Sarphat oder Sarepta der Sidonier, wovon kuc. 4, 25. 26. und 1 Kdn. 47, 8, 9, 14. s. w.

, Bir ritten weiter, und hatten etwas naber an unferm Bege Dilhe (Salzort). hierauf tamen wir in Das Thal, auch Milhe genannt, vielleicht das Galgthal, denn Mil'ch [חֹלֶם] heißt Calz, und Milhe ein Calgthal [Calgplay]. Bu Mittag erreichten wir St. Jean, ein Dorf und Convent der Franciscaner de terra sancta. hier foll das haus Zacharia ges fanden haben, wo Johannes der Taufer geboren wors ben. Es wird in großen Chren gehalten; Die Patres de Terra fancta aber leiden von Griechen und Muhammedanern bier am meiften. Rach dem Effen ritt ich mit herrn Dragon an den Ort, wo fich Jos bannes fo lange aufgehalten hat \*) bis er feine Pres digten anfieng. Es liegt Diefer Ort eine Stunde weit von dem Rlofter; der Weg ift nicht der befte; eine Biertelftunde davon fann man nicht mehr reiten. Man muß um des ichlimmen Weges willen ju Rufe geben. Es ift eine Relsenhohle, worin Johannes gewohnt **A** 5 haben

THE SERVE A STATE

<sup>) - -</sup> haben foll. D.

haben soll, die nachher zur Capelle gemacht wurde; endlich ist auch ein Kloster da erbaut worden, wovon aber nur noch sehr wenige Rudera zu sehen sind.

Nahe daben ist eine andere Höhle, wo fich Jos bannes eigentlich aufgehalten bat, ber berfelben fließt ein liebliches Baffer. [193.] Rachftbem bemerkte ich'an dem Ufer des Baffere eine Art von Grafichneden, die im Griechischen angebia genannt werben. Folglich [?] ist die Speise des Johannis nicht Heu-Schrecken gewesen, fondern Die befagten Braffchnes den, welche, wenn fie gefocht werben, eben fo wie Die Rrebse schmeden, auch bis auf ben beutigen Tag ben ben Orientalen als die Raftenfpeife gebraucht In Eprol und einigen andern Begenben werben. find fie nicht unbefannt. " Mun beißt es vom Johannest te habe heuschrecken gegeffen. Dies lautet horribel'; Denn von den Beuschreden, im Drient sowot als in Europa, ift befannt genug, daß fie fur Menfchen uns efbar ") find; die Graffchnecken bagegen gebm zwar nicht viel Rahrung, find aber boch angenehm ju ges nieffen. Und dis war die Speife Johannis Des Daus Roch eines ficht Matth. 3, 4. von feiner Rabs rung aufgezeichnet, nemlich wild Honig. Bas will bas fagen? Antwort: Es giebt in dem Lande Caman eine Art von wilden Bienen, die man in Teutschland Bremfen

<sup>\*)</sup> Das heuschreden effen ber Margenlander in jenen Gegenden überhaupt ift längk entschieden- angedes find nichts anders als jene heuschreden. Bergl. haffelquift und and. Uebrigens mag Johannes immer auch andere Speisen, die einem Bewohner des Waldes und der Wuste dur hand senn können, gegessen haben, wenn sie für levitisch erlaubt gerhalten wurden.

Bremsen oder hummeln \*) nennt; diese halten sich in Felslöchern auf und tragen ihren Honig zusammen. Das übrige, was sie nicht für sich und ihre Jungen ges brauchen, sließt aus dem Felsenlöchlein ihrer Rester beraus; sest man nun etwas unter, so empfängt man einen sließenden Honig. Dieses nennt man denn wild Ponig; er ist aber merklich von dem zahmen Ponig unterschieden.

Ich und herr Dragon trunken von dem Waßert aus dem Bach, nahmen von dem wilden hos nig etwas: heraus, und fanden, daß bendes delicas war; so daß Johannes zwar nicht große Tractamente, aber doch auch nicht unappetitliche Speisen gehabt hae. Indessen glaubten doch die Pharisäer, daß er einen Leusel gehabt habe, der ihm, außer dem bemeldetenz noch andere Speisen zugetragen hätte \*\*), weil sie nicht begreifen konnten, wie dieser Mann von den Graßschnecken und dem wilden honig leben kömnte. Darauf zielt Matth. 11, 18 19. wo Jesus sagt: Joshannes ist kommen, aß nicht, und trank nicht: so sagen sie, er hat den Teusel 2c.

Bon der Höhle St. Johannes ritten wir zus rad an die Kirche und das Nonnen = Convent von St. Elisabeth, wovon nur wenige Rudera übrig find.

Da

Dilbe Bienen und hummeln find von einander auch baburch gang verschieden, baf lettere keinen hanigvorrath fammeln.

<sup>•\*) &</sup>quot;Er hat den Leufel" hieß, nach dem Sinn der Pharifaers ein bofer Damon macht ihn (wie d. B. den Konig Sauf) melancholisch.

# . 12 Kloster vom h. Crenz. Bufte Beinberge.

Da wir in dem Convent ju St. Johannes etwas Erfrifchung genoffen hatten, und von hier wieder abges ben wolten, machten Die Araber (Betulier,) uns fertwegen einen beftigen Enmult. Gie wollten uns begleiten, um Gelb ju gewinnen; wir aber batten fie nicht nothig. Die Patres handelten indes doch mit ihnen, weil fie uns zu berauben, und auch das Kloffer ju plundern drohten. Da fie im Sandel nicht fertig werden konnten, sesten wir uns zu Pferde. Da Araber faben uns mit Besturgung nach; feiner hatte bas Berg uns angutaften. Co ritten wir ben bem Rlofter Sancta Croce (des h. Greiges) worüber, welches den Briechen gehort. Sier foll der Baum geffanden bas ben, ans welchem das hellige Rreut gemacht worben ift. Gegen Abend famen wir wieder nach Jerufalem:

Das Griechische Kloster fancta Croce liegt in einem angenehmen Thal, mit Eppressenbaumen, wie mit einem Wäldlein, umgeben.

Auf dem ganzen Wege nach Bethlehem, Rasma, (wo das Grab der Rahel'ist,) St. Jean u. s. w. habe ich bemerkt, daß der Weg sehr schlecht und wüste sep, aber nur jest, da das kand Israel verwüster is; denn ich habe noch sehr viele Rudera von alten Waus ren der Weinberge gefunden, zuweilen auch solche Steis ne, die vordem in den Häusern und Pallästen gestans den; die Wege zeigen selbst, daß sie ehedem besser ges wesen sehn müssen. Die Sebürge sielen mir sogleich nicht anders als verwüstete Weinberge in die Augen, wie denn auch noch in der Segend von St. Johann ein köstlicher Wein wächst, welcher St. Jean ges nannt

nannt wird; die Wenigkeit der Arbeiter aber macht, daß diese sonft kostbaren Weinberge mehrentheils wuste liegen. Der Wein von St Jean ift nicht nur der beste im Stamm Juda, sondern auch im ganzen lande, so, daß die Weissaung Jacobs 1 Wos. 49, 9. erfüllt ist \*).

Samuel Lucius hat die Schweiz mit dem Lans de Canaan, in seinem Tractat: Das Schweizerissche Canaan verglichen. Ich gebe gar gerne zu, daß bendes eine Bergleichung leidet. Seit ich die Schweiz und die Hauptprovinz vom kande Canaan selbst gesehen habe, merke ich, daß zwar ben Bergleichung des jest so gesegneten Schweizerlandes mit dem verwüsseren Canaan, dieses der Schweiz etwas nachgeben muß. (Rlagl. Jerem. 1, 4.) Einst aber als Canaan noch im Flor war, mag die Güte der Schweiz gewiß um 50 Brad geringer zu rechnen gewesen sen, als die des Landes Canaan. [136.]

Als wir gegen Abend wieder in die Stadt zus ruck gekommen waren, hörten wir, daß der Gouvers neur an das Rloster eine Ordre hatte ergehen lassen: keiner von den Franken solle für sich abreisen, sondern warten, bis er mitgehe, damit sie sicher nach Ramle oder [?] Arimathia kommen mochten.

Während ich mit meiner Begleitung nach Betha lehem geritten war, hatte herr Clement den herrn Wolfersdorf zu dem Judischen Procurator geführt, um die Juden aufzusuchen, an welche wir Geldaddress

<sup>\*)</sup> oder vielmehr: — fo, daß jenes dem Jakob in den Mundgelegte Seegenslied allerdings mit den Localumftunden des Bolksstamms Juda übereinstimmt."

fe hatten; er fand fie, gab die Briefe ab, und beftellte fie in unfer Quartier.

Den 19. April. Ich ging mit ein paar Patribus etc. aus dem Bethlehemothor gegen Abend. Wir lenkten uns linker hand an den Berg Zion, und giengen von da Sudwest. Un der Mauer hatten wir rechter hand, in dem Thal, den Königlichen Teich und Garten; weiter, auf der Flache des Bergs, über dem Thal, den Ort, wo das Lager des Titus Beschaftanus gestanden, unten in dem Thal dem Bach Kidron, welcher von der Abendseite kommt, und fast die halbe Stadt umgeht, und hernach durch das Thal, gegen Sudost in das todte Weer läust. Jest war er zanz trocken.

Un der Burg Zion von außen, faben wir das Rirchlein der Armenier, mo fie den Stein vermah. ren, der vor des Grabes Thur gelegen, welchen fie gu bet Beit, da die latelnischen Christen geflüchtet mas ren, aus dem b. Grabe gestohlen haben follen. wurde uns auch die Capelle gewiesen, wo das Abende mabl gehalten worden. Run giengen wir ben Berg Bion hinab; da wurde uns eine vermauerte-Pforte gezeigt, welche Bab od dabud (Davids Pforte) ges nennt wird. Da wir in das Thal Josaphat tamen, hatten wir die Stadt Jerufalem gur Linken, und ben Delberg fast vor uns. In Diesem Thal kamen wir an ben Topfersacker, auch an den Brunnen Nehemid. in dem Thal Phophet oder Gei ben Hinnom. Mun tehrten wir etwas naber ju Stadt jurud, und faben Ager fullonis, (die Bleiche des Balfmullers) auch ben Leich Silva, oder bas Baffer Schiloh, das

aus dem Bach Schiloh in diesem Teich zusammen kommt. Der Bach Schiloh entspringt gegen den Berg Zion über, und geht in sanster Stille?) nach dem bemeldeten Teiche, und dem Oelberg zu. hier zeigte man uns den Tait oder weissen Maulbeers baum, in welchem sich Jesaias der Prophet verbors gen hatte, worauf ihn Manasse tödtete. Die Mushammedaner haben unter diesem Baum einen Altar zum Beten ausgerichtet; auch soll in dieser Segend das Misthor gewesen seyn.

hierauf famen wir an die Begrabniffe der he braer; weiter an den Berg und Baum, mo fich Judas erhenkt haben foll, fo, daß, wenn die Jus Den einen Todten begraben, fie Diefen Baum im Ges ficht haben. Dicht weit davon findet man das Grabs mal des Propheten Zacharia, welches noch deutlich ju feben ift. Es besteht aus einem Quadrat: iede Seite ift 18 Schritte lang und eben fo boch, in einen Felfenhugel gehauen, der rund um weggearbeitet wors Den, fo bag bas Quadratgrab fteben geblieben; oben druber febt eine Ppramide, fo, daß diefes Grab ein giemliches Unfeben macht. Dicht weit davon fieht man ein anderes, welches das Grab Absoloms genannt wird; es ift aber vielmehr das Monument Absoloms. welches er fich jum Gedachtniß aufrichtete, ba er feine Rinder batte. Es wird bis auf den beutigen Tag, von den Orientalern, Sad Abfolom genannt, (2 Cam. 18, 18.) Es ift auch aus bem Reffen ges banen, wie das Grab Zacharia, nemlich fo, daß an allen vier Seiten der Selfen meggehauen morden, Das Quadrat

<sup>\*)</sup> Bergl. Jes. 2, 6.

Quadrat aber stehen geblieben, welches darnach auss gehöhlt wurde. Auf das Quadrat ist ein Felsen von Granit, wie ein Kegel geset; über diesem liegt ein Stein, wie eine Glocke gebildet. Er trägt eine Krone in der Figur einer Rose. Die ganze Säule rechnete ich dem Auschein nach (weil ich keine Justrumente der Erds meßkunst ben mir hatte) auf vierhundert Schuhe, oder wie in Halle der rothe Thurm, in Benedig Torre di sant Marco, oder in Londen the Monument. Nahe ben diesem war nech ein Grab, welches sehr verschüttet ist, so, daß man kaum die Oberhälfte der Pforte sehen kann; dieses wird das Grab Josaphats genannt.

[130] Wir stiegen bierauf den Oelberg binan in Die Graber der Dropheten. Dies ift eine gewaltig große Grotte, in dem felnigten Delberg ausgehauen, mie ein Rreuggang in einem Rlofter, obngefebr fechs Ellen breit, und eben fo boch ausgewollbt. Un ben Seiten Diefer Gewolbe fab man Die eigentlichen Graber Der Propheten, ohngefahr wie fleine Backofen; Doch pon ben Gargen Der Propheten fanden wir wenig \*) pder gar nichts. Man fieht wohl, daß es ein altes Bert fen ; bennoch ift die Tunche oder der Gous, mos mit die Sange oder Graber übertuncht find, fo feft und icon, als ob es politter meißer Marmor ober Mas Juden, Muhammedaner, Armenier, baster wäre. Griechen und Rranten baben ibre Ramen darinn angefdrieben.

Nun

<sup>\*)</sup> Unftreitig "gar nichts." Man muß lacheln, wie hart es ben Verf. ankommt, bies zu bekennen. P.

Run fliegen wir ben Berg etwas weiter binan, gegen Bethanien, und faben querft die Gaule, mo Chriffus feinen Jungern bas Bater Unfer ju beten bes fohlen baben foll; ferner, wo die Apoftel Das Credo gemacht; ingleichen Die fleine Rirche, Die an ben Ort gebaut ift, mo Chriffus gen himmel gefahren. Dies fe wird bon Chriften und Duhammedanern in groß fen Ehren gehalten; bepbe berrichten ihre Undacht bars inn. Die Muhammedaner glauben, bag Isai Nabbi (Refus der Prophet) an Diefem Ort, wie ein Engel Gottes, gen himmel gefahren fen ; juvor fen alfo nicht er felbft, fondern ein anderer gemeiner, boch unfchuls Diger Menich gefreuzigt worden; es fen ber Majeftat Gottes ju unmurbig, baf Er einen Mann, ben Er wie feinen Cobn gehalten, fo fchimpflich follte baben binrichten laffen. Es ift ein Marmorftein in Diefem Rirchlein, auf welchem ein gufftapfen eines unbefchube ten Mannesleingebrudt ift; Chriftus, fo fagen Chriffen und Dubammebaner, fen auf bemfelben geffanden. und habe bon ba fich in die Sobe gefchwungen, ba Er gen Simmel fubr.

Bon diesem Kirchlein wendeten wir uns naher nach Bethanien, wovon nur noch, nebst ein paar hauslein, einige Rudera übrig sind. hierauf giens gen wir wieder hinunter [gegen Jerusalem], und sas hen den Ort, wo Judas Christus gefüßt, und die Junger geschlasen haben sollen; endlich in die Kirche, welche etliche Stusen tief in die Erde gebauet worden ist, wo die Jungsran Maria begraben sep. Die Mushammedaner bewahren diese Kirche, damit sie nicht verschüttet werde. Sie bringen den Fremdlingen Coffee, Scherbet und andere Erquickungen; dafür giebt man ihnen ein kleines Douceur, welches sie mit vielem zuer Theil.

Dank annehmen; die helfte aber gleich zurud legen, und sagen: min schaan el fukkara, (für die Armen). So sorgen die armen Ruhammedaner für ihere noch armere Brüder.

Bon hier giengen wir weiter an die Grotte, wo Jeremias gefangen gesessen habe; hier sahen wir einen Sarg von weißem Marmor ohne Deckel, der aus den Gräbern der Könige genommen ift, und jest den Weibern in dieser Gegend zum Waschtroge, und den Thieren zur Tranke dient. Julest sahen wir die Hagelieder gemacht.

[141] Das Wasser Schiloh \*) entspringt an dem Berg Sion, und geht fast bis um die jezige hab de Stadt, von der Mittagsseite gegen Norden; es hat sich ehedem in den Teich Silvam ergossen, wels cher wegen der verschiedenen hallen, in welchen sich die Kranten aushielten, (Bethesda), Beit sche-iedah d. i. Aufenthalt der mit schweren Krantheiten behaftes ten Personen \*\*) genannt wurde; sonst hieß das Bassser selbst, der Teich Silvha (Schiloh). Die eine Bedeutung sinden wir in dem Johannes Cap. 3, 2. Sie ist hergenommen von den Hallen, worinn sich die Patienten aushielten; die andere sieht Joh. 9, 7; da Jesus dem Blindgebornen sagte: er solle sich in dem Teich Silvha waschen. Es ist dies Wasser ein lebens diger

<sup>\*)</sup> Bielmehr Schiloach ober Giloah.

<sup>\*\*)</sup> Ware des Verf. Ableitung richtig, so wurde diese Kranfenanstalt Joh. 5, 2. Bysoxeida genannt senn. — Auch
ist ungewiß, ob der Leich Schisch und das Wasser des
Krankenhauses Bethesda einerley gewesen. P.

diger Bach, ohngefehr anderthalb Ellen in der Beite, und eben fo tieft; es geht in feinem Canal fo fanft, wie ein fließenden Del; ich habe fein Rauschen, auch nicht Die geringste Bellen daran bemerkt, Jef. 8, 6.

[143] Bon den Grabern Der Propheten ift Der Rels, in welchen fie gehauen find, duntelgele, und fällt etwas ins Blutrothe. Bergl. Matth. 23, 29:32. von der fostbaren meißen Tunche, die wie ein weiß fer Marmor aussieht.

[144] Benn Czech. 13, 10. 20. und 22, 28. die falschen Propheten Tunchern mit losem Ralf vers glichen worden, fo ift es eine gang andere Art gu tunchen. Denn Die von Ezechiel beschriebene Band ift nicht in einen Bels gehauen, und hernach mit einem bauerhaften Gips überzogen; fondern eine folche Band ift von folechter, nicht thonhaltiger Erde aufgeführt, und alsdann mit einem weißen Ralfwaffer angeftrichen. Ein Regen oder fleiner Sturmwind fann fie gar leicht umwerfen; wie ich bergleichen Rudera von leimernen Butten, bin und wieder im Lande Canagn gefunden babe.

Da wir, wie oben gemeloct, von Bethanien, wo nur noch wenige Dauslein fteben, wieber gurud fal men, und ben Delberg binab giengen, fab ich mich nach ben Hauptortern der Stadt um, weil man sie von hier aus, wie mit einem Blick übersehen kann \*). Ich fand eitaffiber Tempel, worinn Das , BGIO

ារការ តែដូរខន្នវែទៀតកន្

Dergl. bics ju Matth. 24, 3. sigt. Dies ju Rott's Eran babe iner bin ben fer

b. Grab ift, gleichfam außerhalb ber Stadt mar: wie ich es auch nachher mit mehrerem gefunden babe, bag bie alte Mauer ber Stadt, ben Sugel Golgatha, und alfo ben befagten Tempel, ausgeschloffen bat. Die Raiferin Delena aber und die nachfolgenden driftlichen Ronige, Baben Die Mauer von dem Betblebemsthor an um das beilige Grab und ben Sugel Golgatha, wie einen fleinen Bogen, herumgezogen. Da fonft bie Mauern ber Stadt gerade geben, und einen Bierecf ausmachen; fo ichlangt fich die Mauer an ber Abend; feite, in der Gegend vom b. Grabe, etwas frum, weil bas b. Grab mit eingefaßt werben follte. fieht es nun in der Stadt; murde man aber die Maner von der Abendfeite , movon ich felbft noch Rudera ges feben babe, wieder, von Mittag bis gegen Rorben in gerader Linie gieben, fo fame bas b. Grab außer Die Ctadt \*) [145].

Weil ich so von dem Oelberge aus, die Stadt übersah, erinnerte ich mich der Thränen Jesu Luc. 19,41. und konnte mir recht lebhaft die Ursachen der selben vorstellen. Er hatte hier neben sich die Gräber der Propheten, die um seines Zeugnisses wegen waren hingerichtet worden; zur Nechten gegen Mitternacht die Gräber der Könige; zur Linken, gegen Mittag, die Burg Zion, wo sich die Sünden Juda gehäuft hatten; gerade vor sich, den Tempel, der aus einem Bets hause zur Mördergrube gemacht war; etwas weiter, gegen Abend und Mitternacht, den hügel Golgatha.

Den 20. April. Geffern Abend, ba wir unfere Pelegrinage geendet, und mit ein paar Juden, Demachen

distribution and inches

<sup>\*)</sup> Bergl. Dies gu Rorte's Spuren von Unachtheit bes jegie gen Golgotha, oben Th. a. C. 84 ff. D.

nachem Chaber und Abraham Alani, verabredet batten, daß wir auf ben beutigen Sabbath ibre Gps nagoge befeben molten, fam ber Pater Procurator, nach bem Abendeffen auf unfer Bimmer, und fragte: mas mir morgen gu feben millens maren? herr ban Rerchem fagte: Buerft Die Spnagoge ber Bebraer. hieruber rumpfte jener Die Dafe, und fagte: Dies fen uns feine Ehre; mas wir in ber ftinfenden Spnagoge und ben bem fauifchen Bolfe machen wolten ? Er fuchte mancherlen Abmahnungsgrunde auf, bag baburch bem Convent ein Unbeil jugefügt werben fonnte. merfte bald, bag er mehrentheils um meinetwillen fprach und fchwieg baber gang fille. Alle er aber feine Abmahnung immer fortfeste, und baben mich anfab, ftund ich auf, und fagte mit ernftlichen Geberben : Die andern herrn haben ibre Frenheit ju thun und ju lafs fen , mas fie wollen , ich aber will und muß binein ges ben. hiermit mar ber Pater wie por ben Ropf ges fchlagen.

heute früh fam der Sohn des Menachem, und führte uns zuerst in seines Vaters haus, wo wir Cofs see trunken, den sie am Sabbat, von armen Christen, Türken oder Sclaven zubereiten lassen. Ich schlug die heutige Sabbathslection auf, welche 3 Mos. 9, 10.11. steht. Da wir in die Sonagoge kamen, wurde jedem von uns sogleich ein honetter Ort zum Sigen anges wiesen, um die Lesung der Sabbathslection mit anzus hören. Einige sahen, daß wir unsere Bibeln offen hatten, und gaben mir mit Geberden den Mangel der in der heutigen Lection beschriebenen Opfer zu verstes hen. Die Juden nämlich in diesen Ländern plaudern überhaupt während des Gottesdienstes nicht so, wie die

in Europa.

[147] Da uns der junge Mensch nach vollendes tem Sottesdienst in der Synagoge herum führte, tas men wir an einen Ort, wo ein Rabbiner, aus 'bem Raschi, etwas berlas; einige fagen und borten gue andere giengen fort jum Effen. Weil unfer Jungling auch Bunger haben mochte, machte er, daß dies Ber 3ch konnte also hier umführen bald zu Ende gieng. weiter nichts vornehmen, als einem vorübergehenden Juden, der die Erffarung des Raschi mit angehört Batte, auf meine Bibel schlagend, jurufen : Sottes Bort, jenes aber find Menschensagungen \*). Er fehrte zwar das Angeficht einen Augenblick zu mir, wendete fich aber bald wieder um und lief fort zum Effen.

Den 22. Wir hatten uns drenmalen bemuht, den Griechischen Patriarchen zu sprechen, um die Briefe, die wir von Cairo und Acris aus anihu hats ten, abzugeben; allein alles war umsonst; daher wir sie ben uns behielten. Um Abend ward der Pater Procurator wieder ben uns, welcher selbst mit dem Berbot, die Schrift zu lesen, nicht zufrieden zu sepn schien. Er ist in Schweden, Dannemark, England Hamd als Missionarius ad Haereticos herum gereist \*), redet ziemlich gut deutsch, ist aber aus Spanien gebürtig. Sein Bater, ein Deutsscher, war in Spanien von der Evangelischen Kirche zu der Römischen übergetreten.

Den

<sup>&</sup>quot;) Benig genug fur einen folden Mann, welcher um ber Judenbekehrung willen die gange Reife machte. P.

<sup>\*\*)</sup> Ein Beispiel von Missionen der romischen Propaganda unter ben Protestanten.

Den 29. April gieng ich in Begleitung des juns gen Gob, und bes Drogomans, herrn Jean Das mian, querft qu ben Sorianern. Diefe haben bier teinen Bifchof, fondern nur einen Archidiaconus. ber aber jugleich die Stelle eines Bischoffs vertritt; Der ließige Archidiaconus heißt Elias. Rachdem mir in der erften Gintrittstammer den Coffee getrunfen batten, führten fie und in einen andern größern Saal; hier festen wir uns abermal nieder und trunfen wieder Coffee und andere Scherbete, nach orientalischem Gebrauch. Der Archidiaconus bezeugte fich febr bemutbig. Als er und bie Berberge antrug, merfte ich, daß es ihm recht von Bergen gieng, wie denn auch der Bischoff von Aleppo geschrieben batte, daß er uns beberbergen mochte, melches wir aber erft jest erfuhren, weil der Brief verfiegelt mar. [149] Daben erzehlten fie und, daß diefes das Saus fen, ma Ach die Junger nach Christi himmelfahrt gemeiniglich versammelt hatten, um ju beten und das Brod ju bres den. - Bir fufften einander, giongen in Die Rirs che, und nachdem wir daselbft, alles besehen batten, wieder nach unferm Klofter.

Unterwegs begegnete uns der Procurator der Cobiten der Abykiner, zu dem wir gehen und Bries se abgeben wollten. Ich sagte: daß ich einen Brief von ihrem Patriarchen aus Cairo hatte. Diesen nahm er, kußte und las ihn, wies uns auch darauf ins Rloster, wo aber niemand als ein kleiner Knabe zu hause war, der uns die Kirche offnete.

Nachmittags hießes, daß uns der Reuerendifsimus wurde die Füße waschen, welches auch wirks B. 4...... lich

<sup>· . \*)</sup> Jatobiten.

and fliegen [154] ctwa 8 bis 10 Stufen hinunter in einen Gang, wo auf benden Seiten große Kammern in den Fels gehauen waren. Die Thuren nebst ihren Amgeln zu seder Rammer, sind von eben dem Felsen; wie anch die Sarge, deren in einigen Kammern noch bis sechs zu sehen waren. In einigen kammern noch bis sechs zu sehen waren. In einigen fanden wir noch Asche von den Leichen, aber die Juwelen und das Geldwaren weg. Die Politur an den Sargen ist, wie leicht zu erachten, wegen des Alterthums in nicht so glanzend, als sie vorher war.

Nun stiegen wir aus dieser Etage noch 10 bis 12 Staffeln tiefer herunter, und fanden auch in diesem Kreuzgang alles eben so wie in der obern, nur daß die Kammern in dieser, nicht so hoch, als in der obern, ausgehauen waren.

Weil ich einige Sarge und Thuren zerbrochen fand, nahm ich von jedem ein Studlein mit, und schrieb auf sedes sogleich, wo ich es abgebrochen hatte, um zu zeigen, daß alles von einerlen weiffem Mars mor sen.

Ann lenkten wir uns von den Gräbern der Könis ge etwas rechter hand in eine Höhle, wo Jeremias soll gesessen haben, als er die Klaglieder gemacht hat. Die Gräber der Könige und diese Höhle werden von Juden und Christen jährlich besucht, die ihre Andacht daselbst verrichten, und nachber auf dem Felde eine Mahlzeit zubereiten und verzehren; wie wir denn eins Anzahl Armenier mit ihrem Bischoff eine solche Mahlzeit halten sahen, wo nuch wir eingeladen wurden.

Den

Den 26. April Nachmittags besuchte ich den Jus den Menachem; er war aber nicht wohl auf und ließ uns ju einem andern Juden, Jacob, führen; bier fonnten wir von dem Dach des Saufies, den Tempel Salom'os von der Abendseite seben. Sacob nebft etlichen andern Juden, flunden ben mir auf dem Dache: wir faben die wenigen Ueberbleibfel von der alten Mauer ber Sallen, Die vom Alterthum gang grin maren. Ich schlug Cach. 2, 4. auf und bemerfre, daß der Pros phet nicht von dem fleinen Plat Diefer Stadt redet, Die faum zwen Stunden Gehens in ihrem ganzen Umfang erfordert. Wenn fie je follte ermeis tert werden, fo mare es gegen Abend am beften moge lich; beffer, als gegen Morgen, Mittag und Mitters nacht. [156]

Weil der Sabbath angleng, und ich noch einen andern Sang hatte, so brach ich meine Erniahnungen ab. Die Juden waren sehr aufmerksam; man sah, daß, wenn man nur in ihrer Sprache ihnen zureden kann, fie willig zuhören.

Wir giengen zu dem Judischen Procurator Abraham, der uns freundlich bewillkommte. Er versprach uns Vriefe nach Tiberias und Saphed moti gen früh zu senden.

Den 27. April Rachmittags wurden alle Thuren bes Kiosters verschlossen gehalten, weil die Araber das Kloster besetzt hatten, und sobald die Pforte ers was aufgemacht wurde, mit Gewalt eindrangen; mit hin konnte ich weder zu den Griechen noch zu den Jusden kommen.

Vor

Bor 18 Jahren, (1736) reifete ein Menich in Europa, unter bem Ramen eines Arabifchen Dringen bom Berge Libanon berum, fammlete ben gurffe fichen und Koniglichen Sofen, auch in großen Stads ten vieles Gelb und lebte fürftlich. Alls er wieder in fein Baterland fam, machte er einen fürftlichen Mufe aug. Der Bafchah von Gibon erfahrt es, lagt ibn por fich fommen, und fragt: Bie fommft bu ju fole dem Reichthum? Er antwortete: in Europa baben mich Ronige, Fürften und herren fo reichlich beschenft. Der Bafchab: Du wirft dich fur einen Pringen vom Berge Libanon ausgegeben baben. Der Uffirmad (fo bat er geheißen) fagte : ju Berufalem im b. Grab, und in Rom bat man mir Diefen Titel gegeben. Das ben judte er aber auch die Schultern. Der Bafcah: Phelaach entu bi haiatak wophelaach temut, b. i. ein Bauer bift bu in beinem leben, und als ein Bauer follft du auch fterben. [158] Siemit lagt er ibn ins Gefangnif fegen, nimmt ibm alle feine gufams mengebettelten Guter; und wendet fie theils fur Urme an, theils jum Tribut fur den Großberen. Co mußte Der Mann fein Leben fummerlich endigen.

Dieser Mensch war auf seiner Bettelreise auch nach Halle gekommen; der Fürst Leopold von Desssau, Generalfeldmarschall und Thef des damals so gez nannten Dessausschen Regiments, hielt sich eben zu der Zeit in Halle auf. Der Fürst suchte in Halle jemand, der mit ihm in der arabischen Sprache reden könnte, und fand D. Callenberg, welcher so viel in der Unterredung verstand, daß jener ein christlicher Prinz dom Berge Libanon, wegen seines Sifers in der Religion aber verarmt und endlich vertrieben worden sey.

D Callenberg gab mir ben Auftrag, da ich nach bem Drient geben wollte: ich mochte mich boch nach biefem Bringen erfundigen. 3ch that es in Jerufalem, und befam die oben gemelbete Rachricht; welche mir, all ich durch Beruth und Damascus reifete, bestätigt wurde. Es fen nemlich auf dem Berge Libanon und an dem Auf deffelben, nach Eripolis und Ondon gu, eine adliche Familie, Abaffy genannt, Die, ebedem der Sprifden oder Reftorianischen Religion gugethan, nachher fich nebst dem Bischoff Marun, dem romis ichen Stuhl unterworfen habe. Gie gehore alfo bes reits feit etlichen bundert Jahren unter Die Marunitifche Diese Abaffnsche adliche Kamilie theilt fic in zwen Linien. Die eine lebt ordentlich. Einige das von werden ju Staatsminiffern, auch getingern Bes dienten ben dem Groffürften vom Berge Libanon, oder Deffen appanagirten Prinzen emplonet; Die andere Linie aber hat durch Spielen und Schwelgerenen fich fo ruinirt, daß fie wie andere gemeine Leute feben muß. [150] Bon dieser lettern Linie war der obbemeldete Bettler.

Ich will einen ähnlichen Fall hieher segen, der mir, da ich in Salle schon im Predigtamte stunde, vor sieben Jahren begegnet ift.

Ein Studiosus Theologiae aus Ungarn, von der reformirten Kirche, der sich zu Orfort und London aufgehalten hatte, nun aber wieder in sein Bas
terland reisen wollte, fam wie ein Cavalier zu mir und
sagte: ich din der Secretaire des Prinzen vom Lande
Canaan, mit welchem ich von England bis hieher ges
reiset bin, und der mich über Dresten, Wien und

Conftantinopel nach feinem Fürstenthum bringen wit, wo ich denn fehr gut verforgt werden foll. 3ch borte Diese Rede, die mein guter Unger munter und bescheis Den hielt, mit Bedacht an, und lachelte baben. einem fleinen Stillschweigen fagte ich: Dein Freund!, Sie find betrogen. Gie begleiten einen Erzbetruger. Er hatte den Ramen diefes vorgeblichen Prinzen ges mannt, nemlich Jusuph Abaffn.) Mir ift die Abaffne fche Ramilie an dem Berge Libanon befannt zc. Krennd wurde bestürzt und fagte: 3ch glaube Ihnen, 3ch selbst habe von London aus bis hieher manche Unsichtigkeit an ihm gefunden; noch bis Dresden will ich ibn begleiten, aber bort mich von ibm losmachen und fur mich wieder in mein Baterland gehen. Ich fagter But; laffen fie indeß ihren falfden Pringen ju mir kommen, und fommen Sie mit. [160] Um 2 Uhr Rachmittage fam der Pring, nebft einem hiefigen ans febnlichen Kreunde von mir und feinem Secretair. Wie erstaunte ich , da ich seinen Ropfbund und übrigen Sas bit fab, der fich mehr fur einen Sarlefin, als fur et nen Pringen vom Berge Libanon Schickte. meinen greund und diefen Pringen in Die Stube bers eintreten ; ber Secretair batte bon feinem herrn einen Mint befommen, draußen zu bleiben, welches ich fab und ihn daher felbft mit in bas Bimmer treten lief. Der angebliche Pring fprach frangofifch, teutsch und grabifch. Rach einiger Unterredung, da ich ibn nies mals Altezza genannt batte, mein Kreund ihn aber immer fo nannte, fagte er gu biefem auf frangofifch: Er (mich meinend) weiß nicht die Sewohnbeit, wie man einen Bringen titulirt. Dit ihm redete ich in erabischer Sprace: wo fommst du ber? Untwort: 3d: wie beißest du? Er: 3us vam Berge Libanon. iudb

Ich: Es find zwen Linien von bee fuph Abassy. Abaffnichen Kamilie, an und auf dem Berge Libanon: Die eine halt fich mohl, und wird ben Fitrften ju Bes. Dienungen gebraucht; Die andere Linie aber ift durch ibr unordentliches Leben ju Phelachen (armen Acteris leuten) geworden; und aus diefer lettern Linie foms men einige nach Guropa, geben fich für Pringen aus und betteln ben Rurften und herrn. Bon welcher Bis nie bift du? benn feine von benden find Pringen. Er antwortete mir nicht auf meine Frage, fondern fagte Krangofifch ju meinem Freunde: Go weit ich in Europa herum gereiset bin, habe ich noch niemand ges funden, der so Arabisch redet, wie dieser Mann. In deß wurde ich zu einem Patienten abgerufen. Beil Diefes nothwendiger mar, als mit einem ftolgen Bages bonden fich weiter einzulaffen, fagte ich: er moge doch morgen wieder fommen, und mir das Zeugnig von dem Berge Libanon, dem b. Grabe ju Jerufalem. dem Pabst von Rom:, und dem Raifer von Bien. mitbringen. Ob er fich gleich zwen Lage lang moch hier aufgehalten hat, ift er doch weder felbft, noch mit ben besagten Documenten wieder gu mir gefommen. Der Secretair aber besuchte mich des folgenden Lags. und danfte mit Thranen fur den guten Rath, ben ich ibm gegeben batte.

Den 28 Upril gieng ich mit hen, van Kerchem auf die noch jest so genanstte Burg Davids, welche aber sehr zerfallen ift. Die Grundvesten sind kostdar und alt, aber die obern Werke schlecht; doch wirdenoch immer Wache darin gehalten, als ob es eine Bestung ware. Inwendig auf der Abendseite stehet der Thurm Davids. Wir stiegen hinauf, und konnten nicht

CARL BUSTON CONTRACTOR

nur die ganze Stadt überfeben, fondern auch gegen Mittag den Berg Horeb, und gegen Mitternacht den Berg Thabor in der Ferne erblicken. Bergl. ben 12. Pfalm: ich hebe meine Augen auf zu den Bers gen, von welchen mir Hulfe kommt 2c.

[160] Daß wir den Berg Sinai ggeen Mittag und ben Berg Thabor gegen Mitternacht von bem Thurm Davids gefeben, mochte manchem Lefer uns alaublich vorfommen, weil jeder bis 20, auch mehrere Stunden weit, von Berufalem, liegt. Allein Jegufalem liegt auf einem boben Geburge, und der Thurm Davide noch bober ale Die Berge , welche Die Ctadt umgeben. Pf. 125, 2. beißt es: Um Jerufalem ber find Berge, und ber herr ift um fein Bolf ber zc. Dies gebt aber den Thurm Davide nicht an, weil berfels be bober liegt und man auf demfelben fich weit und breit umfeben fann. Man bat auch in Europa folche Berge, Die von einem Thurm in Der Rerne wie eine blaue ober auch feurige Bolfe erblicht werben. Der Brenner im Eprol liegt mehr als 40 Stunden weit von Augfpurg, und doch fann man ihm von bem Rathhaufe Diefer Reicheftadt, wie eine feurige Bolfe Deutlich feben.

Weil wir morgen fruh, in Begleitung bes Gom verneurs und der Caravana, nach Rama gehen folsten; nahmen wir diesen Abend von einigen in dem Kloster a St. Salvatore uns befannt gewordenen Patribus, sonderlich aber von Reverendistimo als Guardian des h. Grabes, Abschied. Dieser erzählter daß man sich in diesen Ländern ungemein in acht nehs men muße, nicht jemanden blutig zu schlagen oder gar

aus Berfeben zu ibdten. Das Blutgeld werde nicht; wie in andern gandern, einmal fur allemal gezahlt? fondern es daure fo lange fort, als einer von den Bers mandten ober Bekannten des Erfclagenen lebe: Die Bermandten des ner erbe es von bem andern. Erschlagenen fordern das Blutgeld, wie hoch fie es mit Confens der Obrigfeit bringen fonnen; bundert bis funfhundert Thaler. Diefes Blutgeld nun wird eingeschrieben; und bann muß man es alle Jahr bes tablen: nicht aber bloß ber Thater, fondern auch bie Unverwandten deffelben, bis entweder des Erfchlages nen, ober des Todichlagers Blutsverwandschaft auss gestorben ift. Dieses Blutgeld nennt man Avanieher im Sebraifden Avoon \*).

Den 29. April kam endlich der Tag, da wir in Begleitung des Gouverneurs von Jeruschlem abritten. Mit welcher Wehmuth sah ich meinen kranken Wolstersdorf auf das Pferd segen!

Dhngefahr um öllhe ritten wir aus Jerufalemi weg, nußten aber vor dem Thor auf den Gouverneur, welcher die Karavane boranziehen ließ, warten, weil wir in seinem Gesolge ritten. Er hieß Huffan Beg Fürst Huffan). Als die Karavane vorüber war, kam er und ritt ohngefahr eine kleine halbe Stunde mit uns fort; darauf rüheten wir in einer Ebene, bis die Karavane wieder eine Ecke weiter war. Nun ritten wir einen ziemlichen Betg hinab, und kamen an Evlonna, einen

<sup>\*)</sup> fiy Bergehung. Der arab, Finangausbrud Avanieli bedeutet aber nicht blos Abgaben für Bergehungen. Der abeit.

einen verwufteten Ort. Sier trunfen wie mit bem Bouverneur Coffee. Ein fogenannter Medfchnun (mabnwiniger) batte uns bald Effen und Teinfen entleis bet ; er fam an une und bewarf mit feinem Speichel nicht nur Die Bedienten , fondern wollte auch an den Rurften und uns fommen. Weil ich bem Gurften am nachs fen faß, fließ ich meinen guß gegen ibn aus, und rief: Ruah entu Medichnun! (meg, du Babnfine niger). Jest gieng er wie vor den Ropf gefchlagen rucks marts: Doch batte ber Gurft fcon etwas bon bem Goeis chel an fein Rleid befommen. Die Bedienten führten ibn mit großer Gelindigfeit aus der Gefellichaft, und gaben ibm Coffee, Brod und Baffer. Er gieng nicht nackend, fonbern batte uber ben blogen Leib ein Rleid von rothen, grunen, gelben, blauen und meifen gaps pen gufammengenaht. Ben meiner ernftlichen Unrede an ben Menichen fab mich ber Gouverneur an, lachelte und gudte boch die Schultern \*).

[166] Bon diesem Ort Colonna ritten wir weis ter die St. Jeremia, wo ein verwüstetes Kloster ist, ben dem Thal, wo David den Goliath erschlagen has ben soll. Wir ritten weiterhin ben dem Castell di Judaeo Maccabaeo vorben, die an den Beer Iud, Hiobsbrunnen. Hier sesten wir uns unter einen nicht wilden, sondern zahmen Feigenbaum, desgleichen ich, so weit ich bisher gesommen bin, noch nicht geses hen hatte. Unter seinem Schatten waren bis 30 Pers sonen vor der Sonnenhise beschirmt; nicht weniger unsere.

<sup>\*)</sup> Wahnfinnige gelten für Menschen, an benen die Gottheit ein Zeichen thue. Araber und andere Orientalen behandeln fle deswegen (wie das Altertum f. 1 Sam. 21, 14, fg.) mit Sheu und als unverleglich.

unfere Pferde, Die an die außern Mefte des Baums an. gebunden maren. hieher murde von dem Dorflein St. Siob ein Mittagseffen gebracht; ber Catib ober Schreiber , [Dorf : Schultheiß] Der Das Effen anges fcaft batte, ftund mit feinen zween Bedienten und martete auf; wir festen und auf Befehl des Rurften neben ibn, und agen nach orientalischer Urt, obne 28ffel und ohne Meffer, ben Reiß mit der Sand acefcopft, und das Rleifd mit Singern gerriffen. bald wir fertig waren, welches in 5 bis 6 Minuten defchab, giengen wir von der Safel, die auf der Erde angerichtet mar, etwas juruct; nun famen Die Bedienten des Fürften mit einigen Franken, und mache ten es ben dem Effen eben fo. Dies gieng fo fort, bis Die Schuffeln leer, und an 30 Perfonen gefattigt mas hierauf-machte ber Catib gegen ben Rurften eis ne tiefe Berbeugung, und ließ durch feine Bedienten Die leeren Schuffeln nebft bem Lud, bas auf ber Erde ansgebreitet mar, aufheben, und gieng mit Bergnugen wieder in fein Dorf. Bir ritten'weiter bis Latrum Dier famen wir auf die Chene, und und Rebab. fonnten Rama bor uns feben, wo wir endlich gegen Wir wurden von herrn Clement Abend ankamen. liebreich bewirthet; Die andern Franken, die von Berufalem mit uns gefommen waren, fanden ihre Berberge in bem Convent de Terra lancta; ber Rung aber begleitete die Raravane bis Joppe. Mein frans ter Boltereborf tam fo ermudet an, daß er fich taum mehr ruhren fonnte; theils wegen feines erfdrectlich gefdwollenen Beine, theils wegen ber Sige, burch welche ein Vilget aus ber Carabane unterweges geftore ben mar.

Den 1. Man [1754.] gieng ich in bas Rlofter ber Frangiscaner de Terra fancta; und geigte ibs nen unfere gladliche Burudtunft von Gerufalem an, woruber fie ein ungemeines Bergnugen bezeugten. herr Clement führte mich und ben herrn ban Rerchem aufs Reld, und gwar querft in ein altes Gebaube, ju ben 40 Martyrern genannt. Dies mar einft ein Rloffer; von welchen Martnrern, fonnte er nicht Rachher murde es jum Chan ober herberge für Fremde angewendet; jest liegt es gang mufte. Der foon gebaute Thurm ift noch ziemlich gut. Bon bier giengen wir an ben Brunnen, welcher, eine Biertels ffunde von der Ctabt entfernt, Der gangen Ctabt bas Baffer giebt. Dier fam ein turfifcher Canton (Medfchnun) an uns, redete fein Bort, verfolgte uns aber, wo wir bingiengen. Wenn ibn Mubamme. baner faben, fliegen fie vom Pferd, giengen an ibn und fußten fein gerriffenes Rleib und fcmugige Sande. Berr Clement fubrte uns in ben Pallaft Des Mufti : er mar boffich, ließ uns Coffee bringen, und lud uns gum Effen ein.

Den 3. Man ritten wir Bormittags von Rama ab, und famen gegen Mittag, nachdem wir ziemliche Sitze ausgestanden hatten, nach Jassa oder Joppe. In dem Hause des Hrn. Hanusch, der eigentlich ein Marunite, aber zugleich Englischer, Hollandischer und Kalserlicher Procurator ist, wurden wir mit vies sem Bergnügen wieder beherbergt. Kaum hatte ich mich gesetz, um etwas auszuruhen und in der Bibel zu lesen, so kamen 2 fremde Juden an mich, die hier herbergen. Ich las ihnen aus der heutigen Sabbatse Lection 3 Mos. 14. vor und zeigte, wie der Aussatze ine

eine gang besondere Rrantheit war, die durch feine 20rgs nepmittel fondern allein durch Gott gebeilt werben fonnte \*). Eben fo auch der Musfat unferer Gunden zc. Ben Diefer Gelegenheit erinnerte ich mich einer fruberen Erfahrung. Da wir dieBurg und den Thurm Davids ges feben batten, war ich ben einem alten Mauerwerf, um einem Bolfsgedrang auszuweichen, bis etwa 10 Schritt zu einen Ausfagigen gefommen. Schnell ers griff mich einer mit großem Ernft, und rif mich gus ruch : febft du nicht bort an der Mauer ben Ausfasis gen? 3ch fabe bin, und erblicfte einen Menfchen, Der feine haare auf dem haupte und fein Rleid auf dem Leibe batte; nur Die Schaam mar bedect. Hus bem Bart fonnte man erfennen, bag es eine Mannsperfon fen; Die Saut Des Saupts, und des ganges Leibs bis auf die Rufe, mar glangend, aber mit weiß, rothlich und blaulicher Rarbe untermischt, fo daß ich ein abgeschundenes Pferd mit weniger Efel, als Diefen Menfchen ansehen konnte, Der Menfch mar aufgestanden, damit die porbengebenden fich in acht nehmen und ibm nicht zu nabe fommen mochten; fonft bat er eine Soble in der alten Mauer, wo er fich bor ber Sige verbergen fann. Gein Effen wird ibm bon Suden, Chriften und Mubammedanern gugebracht, und 20 bis 30 Schritte von feinem Dre auf die Erde gefest; menn ber Ueberbringer 30 bis 40 Schritt von Det

Dies nahm des Berfs. homiletische Eregese an, um auf den Sundenaussaz einen frappanten Uebergang zu machen. Wie viele Erdichtungen dieser Art entstunden, um einer erbaulich wizigen Application zur Folie zu dienen! Dies le Arten von jenen Hautkrankheiten, welche der Morgenständer ungenau Aussaz nennt, sind heilbar. 4 Mos, 12. 2 Kon. 5, 1 — 17.

der Schiffel weg ift, so kommt der Aussatige, solle Die Speise in sein Lager, verzehrt sie, und wirst die Leere irrdene Schissel an die Band. Benn aber ein solcher Mensch firbt, wird er ordentlich begraben; denn nach dem Lode ist die Krankheit nicht ansteschend.

[172] Den 4. Man Vormittags hatte sich ein Wind erhoben, durch welchen etliche Schiffe ihre Uns ker verlohren. Sie mußten daher in die See gehen, weil der hafen wegen der vielen Felsenklippen und verlohren gegangenen Ankern hier sehr gefährlich ist, da die Schiffsthaue ben einem geringen Wind abgeschnits ten [durchgerieben] werden. Sonst ware der hafen, wenn er gereinigt wurde, sehr gut.

Rach Tische versägten wir uns in das Convent de Terra sancta, um unsere Rechnung wegen der Reise nach Jerusalem zu schließen; wir musten nicht nur das gewöhnliche, sondern auch die sogenannte Avanieh der Araber ben St. Johannis zahlen, ein jeder 20 Piastri für nichts und wider nichts. Die sonst von einigen Reisenden gerühmte Freundlichseit und wenige Bezahlung haben wir nicht genossen. Die Lateinischen wersen den Orientalischen Shristen vor, daß sie ihre Pilger nacht auszigen; allein man kann es den Lateinern eben so sons vorrücken. Die freunds lichen Reden der Patrum waren einnehmend, aber des Geldausgebens war kein Ende.

Gegen Abend tamen etliche Juden an mich, und fragten: ob ich denn gewiß glaubte, daß der Defias schon gefommen sen? Einer von ihnen sagte: Es glaubt ja doch kein Jude an euren Jesus zc.

Den

[174] Den 5. Man fam ein cobitischer saften wir scher] Priester in unste Herberge; Diesen fragten wir wegen ihres Patriarchen. Er saste: der jesige heißt Marcus; zwenmal hintereinander heißt er immer Marcus; der dritte aber Johannes 2c. Er bleibt, gleich bem armenischen Patriarchen, bis an seinen Tod in dieser Burde, und ist nicht, wie die griechischen Patriarchen, der Absehung unterworfen.

Der Abpfinische oder Jakobiten, Patriarch resis dirt ordinair in Großcairo, weil er über zwenmal hundert tausend Seelen unter sich hat, über welche er zugleich die weltliche Jurisdietion führt; der Vekiel oder Vicepatriarch halt sich in der Residenz des Kaisers von Habelch (Habesinien) auf, und hat nur in geistlichen Sachen zu dirigiren, weil dort der Kaiser selbst, nebst seinen Ministern die weltlichen Uss fairen betreibt.

Rachmittags besuchte mich ein Rabbiner aus Opatow in Pohlen, der auch in Jerufalem gewes fen war.

Rachher gab ich einem Griechen die Apostelges schichte in Arabischer Sprache, aus welcher er mit Andacht angehört hatte, jum Geschenk. Er nahm das Buchlein mit Thranen in den Augen, füßte es zc. In den Armenischen und Griechischen Elostern herrschte eine schwere und ansteckende Krankheit.

[181] Den 7. Nachmittags fuhren wir von Jaffa ab; der Wind war schwach, aber uns doch nicht entgegen. So erreichten wir den 8. May fruh den E. A. Dafen

Pafen von Ptolomais, gewöhnlich St. Jean D'Acre genannt, und wurden von dem Englischen Konful, herrn Ufgate, mit vielem Verznügen bes wirthet.

Diese Stadt hieß von Alters Acco, war eine Respublik sür sich, wie Enrus und Sydon, und eine Gränzstadt von dem Stamm Affer, B. Richt. 1, 31. Eben diesen Namen sührt sie ben den Orientalen noch bis jezt; wenn sie gleich von dem Könige Ptolomäus, der sie ausbesserte, auch Ptolomäis (Act. 21, 7.) genannt worden ist. Als die Ritter des Johanniters Ordens die Stadt occupirt und eine prächtige Kirche darinn gehaut hatten, welcher sie den Namen St. Johannis gaben, wurde diese Stadt St. Johannes von Acco genannt. Die Franzosen, welche das Aras bische Afke nicht gut aussprechen sonnten, machten daraus Acre. Daher St. Jean d'Acre.

Die Stadt Affo sehet eigentlich unter dem Bassa von Sepda, (Spdou); jest aber ist der berühmte Capo \*) Daher hier, der die Stadt, und ein großs set Stuck kandes von dem Bassa in Pacht genommen hat.

Meines lieben Gefihrten, herrn Woltersdorfs, krankes Bein wurde von herrn La Fourcata, einem geschickten Medicus und Chirurgus, welcher in dem Consulathause wohnt, geöffnet. Er sagte: es sev nicht möglich, daß der Kranke nach Tiberias ins Bad

Sollte der Derf. hier nicht Abn mit Capa verwechselt paben ?

Bad gehen könne, bis der Schaden bester sen. Die Materie lief so heiß, wie stedendes Wasser, und in solcher Wenge heraus, daß ein hiesiges großes Wassew. becken, welches ahngefehr 5 teutsche Pfund in sich halb gang past ward ze.

Bormittags famen zwen Juden zu mir, welche fich theils bier, theils in Sephet aufhalten; der eine, aus Hinterpohlen geburtig, fam als Lind hieber, Sie hatten einige Edelfteine zu vertausen ic.

Rachmittage gieng ich mit einem hier wohnenden Englischen Kausmann Herrn Brener 2c. aus dem Thox, und sah einige Ueberbleibsel von den Kirchen, welsche die Johanniter=Ritter gehaut haben, auch die alten Ralle und Mauren. Die Stadt war, da sie von den Johannitern beherrscht wurde, ziemlich groß und wohl befestigt. Jezt sind viele Kirchen, welche porher in der Stadt gewesen, außerhalb derseihen.

Der jesige Gouverneur Capo Daber, ließ eine non den alten Kirchen abbrechen, well sich die Feinde darin verbergen konnten; die Steine davon gehrauchte er zum Bestungsthore, und ein Stud der Stadtmauer auszubauen. Die Stadt hat von der einen Seite das Meer, von der andern diese Mauer, die sie nach hies siger Art ziemlich verwahrt.

Den 11. titt ich fris mit herrn van Kerchem u.
nach dem Berge Carmel Wir ritten an dem Golfo, neben dem Wasser, und kamen zuerst an den Fluß Naamin; in den Charten wird er Belus genannt; er kommt von dem Gebürge bep Schephaomer, acht

burch Die Plane, und ergießt fich eine halbe Stunde bon 2fcris, in den Golfo D'Acre. Er ift nicht tief, wir fonnten alfo bequem burchreiten, blieben an bem Ufer des Baffers und liegen linter Sand ein altes Manerwerf liegen , welches das Grab Memmnons fenn foll. Da wir etwa gwen Stunden weit von bem Kluff meg waren, famen wir an einen andern, ber nicht fo breit, aber tiefer ift; Diefer beift Rifon, entipringt an dem Geburg Thaber, und geht obns weit Caipha in Das Meer. Rachdem wir auch bier burchgeritten waren, famen wir nach Caipha, biels ten uns aber nicht auf, fondern ritten gleich weiter an ben Brunnen Elia. Es ift ein Quell, welcher aus bem Gelfen entfpringt; Daben ift ein fleiner Geich, bubich in einen Rels gehauen , worinn fich bas Baffer aus dem Quell fammlet, und hernach burch bas Thal ins Meer fallt. Sier lagerten wir uns, banben Die Pferbe an Die Baume, fliegen weiter binauf und befas ben bie Rirche, welche St. Beleng jum Gedachtniß Des Reuers, Das Elias vom Simmel fallen lief, bats te bauen laffen; fie ift aber febr gerfallen; ber Weg ift pur Relfen und febr glatt. Ueber bem Grundfelfen lies gen Steine von allerlen Figuren, als, 3meige bon Baumen, Menfchenknochen; Gartenfruchte und Burs geln ze. Diefe find an den Relfen angewachfen; wenn man fie aber abichlagt, fo find fie inwendig wie ein fcmarger Renerftein, bon außen aber mit einer weißen falfartigen Rrufte über jogen, fo bag Die, welche Die Rigur ber Knochen baben, nicht anders laffen, als Menfchenfnochen im Beinbaufe. Bon folchen fiattrirten Steinen ift das Thal gang voll von unten an bis oben binauf. Eine Stunde weit bon Diefem nen, foll ein Garten fenn, der voll bon allers len

len Früchten gewesen, die auch versteinert worden sind. Wir stiegen aber nicht hinauf. Ob dieses der Ort, wo Feuer vom himmel gefallen, und die hauptleute mit ihren Funfzigen zu drenenmalen verzehrt hat, 2 Kon. 1, 9. 1c. bedarf einer genauern Untersuchung. Ich halte es für ein Spiel der Natur, weil die Menge der anscheinenden Menschengebeine viel zu groß wäre, als die drenmal funfzig Mann, welche den Propheten groffen solten. Und wo wollten denn die vielerlen Figuren herfommen, als Melonen, Oliven, Erbsten, Bohnen u. d. gl. Ich habe einige, dieser Steine mit mir genommen, um sie den Naturkundigen in Eu-

ropa ju zeigen. [186]

Da wir bon dem Brunnen Glid ben Berg weis ter hinan fliegen, faben mir bald rechts, bald links, Deffnungen in den Sohlen Des Berges. Beg in Der Rrumme gieng, fo founten Die, welche beffer fleigen fonnten, ibre Dachfolger nicht feben; boch borte man ibre Stimme. Wenn wir nun einaus ber guriefen, fo fragte jeder, mo fent ibr? Satte cis ner bon uns fich in einer Soble des Berges berbergen mollen, fo murde ihn niemand gefunden baben. Doch getraute fich feiner bon uns binein ju fleigen, aus Burcht bor wilden Thieren. Leicht hatten wir uns perirren fonnen; benn, wenn wir nur etma Io Schrite te von einander waren, fo borten wir wol unfere Stimmen, aber feiner fab Die Derfon wegen der fchlans gelnden Rebenwege. 3ch erinnere mich an Amos 9,3. Und wenn fie fich gleich versteckten oben auf bem Berge Carmel \*). will ich fie boch bafelbft fuchen und

Derade beswegen war der Carmel fur die Prophetenschule bes Glias und in fpatern Zeiten fur Eremiten ic. ein fo paffender

und herab holen; wo als der Perobet die Betbers gung auf dem Serge Catunel, wat der Bergenlung in die holle oder tieffe Gende, und der Fincht in die Sphäre des himmals oder Berfenlung in das tiefe Meer, in eine Classe sept. Und dem gamen Gebürge Juda, so weit ich dasselbe bereifer habe, auch nachher auf dem Berge tidanon, sand ich niegend solche Berdbergungshölen, als die des Berges Catunel, wo der Suchende von dem Gesuchen kann zo Schritte ents fernt ist, und ihn doch nicht sinden neil auf begörn Seiten an jeder kleinen Arunnung, kleine Dessungen zur höle sind, so das der Suchende ohnmöglich wissen kann, in welche der Gesuchte eingestiegen ist.

Rachdem wir hier an dem Stunnen Elia etwes ausgeruht hatten, fliegen wir hinauf in des Closter der Carmeliter, welches sehr klein ift, und an der Spige des Bergs ligt, wo Elias gebetet haben foll, Jac. 5, 17. 18, 1 Kön. 18, 40—45.

Rach diesem ritten wir wieder jurud durch die benden Fluffe Rison und Belus und kamen gegen Abend in Acre wieder an.

Ehe wir heute den 13ten früh nach Razareth abritten, hatte die Confulessin den Cancellier zu dem hiefigen Gouverneur Capo Daher gesandt. Sie ließ ihn um Recommandationsbriese für uns nach Eteberias und Sephetge bitten, weil seine bepden Sobs ne in diesen Städten Gouverneurs sind, doch unter ibrem

paffender Aufenthaltsort. Berm. ift auch Matth. 48, 16. der Carmel unter bem 70 0005 ju versiehen. P.

ihrem Bater als General = Gouverneur funden. Er war willig bagu. Die benben Briefe find faft einerlen Inhalts. Einen Davon babe ich copire; er lautet aus bem Arabifchen in teutschen Worten alfo :

Bott beglucke Die Tage unferes Cobnes 21ip Des Bielgeliebten , Sochgeehrten , mit allem Wohlfenn.

Mach Unwunschung eines langen Lebens , bericht ten wir euch, bag ber Gobn unfers Geliebten, Des Confule Difchaar (Dichard) von bier nach Gephet jum Befuch , nebit feiner Gefellichaft , welche aus 3 pder 4 Mann beftebt, Die bon ihrem Bolfe find, reis fet. Eure gurforge bemnach wird fenn, bag ibr ben Mangel ihres Unftoges befehlet, es fen bon wem es auch fen. [b. h. 3hr werder dafür forgen, daß ib; nen bon niemand, es fen auch wer es wolle, hinders nif in ben Weg gelegt werbe. ] Denn ihr miffet ber Bemeldeten treue greundichaft gegen uns, baber ihr feiner Ermahnung bedurfet; und ermangelt nicht eurer Rachricht an uns. Friede mit euch.

Der arme Daber Umer.

Sierauf machten wir uns auf den Weg nach Magareth, liegen Die benden gluffe Belus und Rifon, rechter Sand in bem Blachfelbe liegen, und ritten bis an das Geburge, etwa bren gute Ctunden bis Bedatts bie. Sier afen wir unter einem Rugbaum unfere Dits tagsmablgeit. Un bem Saum fanben wir einen Chameleon ; wir ließen ihn auf allerlen garben bon Tuchern geben, als grune, rothe, blaue und weiße; welche Karben er alle annahm, außer ber weißen. Wenn er auf einem blauen Duch lag, ober bamit bebecft murbe,

fo ward er blan n. f. w. legten wir ihm aber ein weiß fes Euch unter, oder bedeckten ibn damit, fo bebielt er seine nativiliche aschgraue Farbe. Das Thier war Liemlich groß, ber Ropf etwas über ein Boll, ber Leib shngefebr 7, der Schwan; auch 7 bis 8 350 lang; font fiebt er wie eine Lacerta oder Cidere aus, nur daß er bobere Beine, und einen Budel wie ein Camel Die Lacerta ift wie befannt sebr geschwind im Saufen; Diefer aber that etwa alle Minuten einen Schritt, und fo folafrig, als ob er noch nicht recht ermacht mare; daber fonnten wir ibn leicht fangen, und die obbemeldeten Proben mit ihm vornehmen. Un ber Oberlippe bat er einen Ruffel etwa 6 bis 7 Boll lang, Der ift fo fein, feiner wie ein Seidenfaben. an dem Ende deffelben ift ein Anoten wie an dem Eles phantenriffel. Diefen Ruffel weiß er fo gut ju verber: den, daß man ein Berutoferungsalas baben mußte. wenn man feine Berichlingung oder Umwindung feben mollte: tommt ihm aber eine Rliege zu nabe, fo folimet er ihr den Ruffel um den Sals, giebt fie au fich ; und vergehrt fie; wie wir es mit Mugen gefeben. Bas er fonft effen mag, weiß ich nicht; daß er aber nicht pon ber Luft allein lebt, ift flar, weil er Kliegen ift. [100]

Ich nahm ein Blatt von dem welschen Außbaum in die Hand, griff ihn damit an und setzte ihn von ein nem Luch, wie schon gesagt, auf das andere. West ich so gut mit diesem Thier umgehen kounte, wollte keiner von den andern Freunden, auch horr Ufgate, der ihn zuerst gesehen hatte, nicht Antheil an demsels den nehmen. Sie schnupftuch, und brachte es die Razer reth

reth in das Closter, wo ich es den Patribus in Verswahrung gab, weil ich nach Enberias und Sephet reisen, und von da nach Nazareth wieder zurück koms men wollte. Sen meiner Retour fragte ich nach meis nem Chameleon, er war aber fort, und keiner wolls te wissen, wohin.

Daß dieses Thier so schläftig und langsam war, mag wohl daher kommen, weil es sich unter dem Rußs baum und dessen abfallenden Laub aushält. Ich habe es aus eigener Ersahrung, daß, wenn man seine Mitstagsruhe, wie im Morgenlande gebräuchlich ist, uns ter einem Rußbaum halt, man den ganzen Rachmitstag schläftig, und zu aller Beschäftigung untüchtig wird. Die Orientalen warnen daher ihre Europäischen Freunde, die Mittagsruhe nicht unter einem Nußbaum zu halten. Sie nennen diesen Baum Adschuß, im Hebräschen heißt er Aguß; in Teutschland den welsschen Rußbaum. Bergl. Hohel. 6, 10.

Bon diesem Ausbaum ritten wir etwas weiter, bis wir abermals anhielten, und eine Frucht fanden, Tuphach Iblies, (Teufelsapfe!) genannt. Der Strauch wächst niedrig, und hat Stacheln wie eine Schlehdorn, die Frucht schien noch nicht reif zu senn, weil sie ganz grun war; die Gestalt ist weder einer Birne, noch einem runden Apfel ganz zu vergleichen. Ich habe weder in Egypten, noch Sprien, noch in Eusropa, dergleichen Stande und Frucht gefunden; das her ich nur ihren Namen aus der arabischen Benennung in Teutsche übersetze. Denn Tapuach (in Pluralis Tuphach), heißt im Arabischen wie hebräischen ein Apfel, und Iblies nennen die Araber mehrentheils den

den Sausteufel, der zwischen Cheleuten, Eltern und Kindern zc. Uneinigkeit ftiftet"). Diese Frucht wird so genannt, weil, wer davon ist; sich der Wollust in ets lichen Tagen nicht enthalten kann. Man hat von der Staude; worauf die Frucht wächst, ein Sprückwort; "wer diesen Baum reißt aus der Erden, muß dieß Jahr zu Asch werden."

Wir ritten weiter an das Blachfeld Sabulon, welches linker hand liegen blieb, und dann einen Hüsgel hinan die Suphuri, wo das Haus Joachims und der Hanna, der Eltern von der Jungfrau Wasria, gestanden haben soll. St. Helena hatte hier eine schone Kirche erbaut, die jest ruinirt ist, das man kaum eine Saule davon sieht. Doch kommen noch zusweilen Orientalische Christen Bieher, um ihres Gottess dienstes zu pslegen; die Römischen halten hier alle Jahr in einem Winkel Wesse. Da wir alles besehen hatten, ritten wir weiter an einen Brunnen, Eint Suphuri genannt, der sehr gesund senn soll; wir trunken von dem Wasser, merkten aber keine besondere Sute.

Run kamen wir an bas Geburge von Razasteth. Wir mußten ohngesehr eine halbe Stunde ziems lich jah Bergan reiten, und dann eine gute Viertels funde wieder Bergab, bis wir nach Nazareth kamen. Es liegt zwischen den Bergen, wie in einem Kessel, so, daß man es nicht eher sehen kann, bis man darinn ist. Am

bebeutet Berft um men vor Erftbunen, Relancholie, Der meifelung.

Im Rrangifcanerflofter murden wir mit befonderer Kreundlichfeit aufgenommen.

Magareth ift der Ort, wo Jefus erzogen wors ben, wobon er den Ramen Magarener erhielt, mober auch die Drientalischen und Egnotischen Ehriften ben Mamen Rufrant fubren. Gie werden von den Mubams medanern fo genannt, und nennen fich auch felbft untereinander fo. vergl. Apg. 24,5. Der Rame Dufrani ift ein bis auf Den beutigen Zag übel beruchtigter Ras me. Bie Dathangel Job. 1, 46. fagt: Bas fann aus Majareth Gutes fommen ? fo ift es auch noch bis auf ben beutigen Sag ben Chriften und Dubammedanern ein Bunder, wenn fie boren, bag einer ein ehrlicher Mann und boch von Magareth fen.

Die Benennung Rufrani (Ragarener) wird von ben Dubammedanern meiftens als ein geringfchatiger Rame gebraucht; bon ben Chriften aber bort man ibn, bald ale ein Schimpfwort, bald auch als ein Ebe renwort. 3. E. wenn fie in Banf mit einander fpres chen, fo fagen fie: Endu Mufrant, d. i. bu bift ein gottlofer) Ragarener. Muhammedaner, befonders Die Bornehmen, fchreiben an Chriften, befonders an Die Europäer, niemals: Min millet Elnufrani; (bon der Rachfommenschaft des Ragareers,) fondern: Min millet Olmefibiu\*) D.i. (von der Rachfommens Schaft des Defias. Diefe Benennung fteht in meinem Raiferlichen Rerman; und auch in andern Briefen, Die ich bon Muhammedanern als Correspondenten empfangen babe.

<sup>&</sup>quot;) Statt Millet hatte ber Berf. fcbreiben follen Die Dad tommen ift bas arab. bier ange-Deutete Bort. Der Berf. beweißt nur ju oft, bag er bas grab, blos burch bas horen erfernt hatte und nicht grame matifalifch genau verftunb.

## 50 Ragareth. Druckeren auf dem Libanon.

Den 14. Man führte uns der Pater, Daniel, querft an den Ort, wo Joseph der Mann Maria fels ne Tude gehabt habe. hierauf zeigten fie uns eis men Felfenftein, worin 13 fleine Soblen gehauen mas ren, worauf Chriftus mit feinen 12 Jungern gefpeist Ber dem gewesenen Dragoman bes . baben foll. Closters, der ein Maronite ift, fanden wir ein ju Caffreban, am Berge Libanon, gedrucktes Such in grabifcher Eprache, Das ben Litel führt: Meifan els feman, d.i. Abmagung ber Zeiten. Auch murde uns ein altes gewolbtes Bebaude gezeigt, welches die Judenschule gewesen senn soll, in welcher Chris ftus gelehrt, und aus welcher ibn Die Juden binaus geftoßen baben.

Rach dem Effen ritten wir etwas in der Chene. Bir tamen in ein Thal, das fo enge, und wo der . Beg fo folecht mar, daß wir ju Fuße geben mußten. Diet famen wir zuerft an eine in Telfen gehauene Luft bant, welche Malum Confilium genannt wird, weil bier Die Juden Rath gehalten haben follen, von mels der Spige des Relfen fie Chriftum berabfturgen molle Ferner famen wir auf die Sohe Des Berges. an welcher ein Theil der Stadt gebaut gemefen, Lut. 4, 29. Bir erreichten die zwen Spiken Des Dracis pitit nach dem Blachfeld Efdrelom ju, welche fo ges fahrlich find, daß weder ich noch einer von meiner Ses fellschaft ohne Schwindel in das Blachfeld binab feben tonnte. Etwas von dem Pracipitio entfernter fans. man in das Blachfeld Gorelom, den Berg Thabor, und bis gen hermon feben. Auf der einen Spige Des Pracipitii ift ein Quadratstein, wo die Batres von Rajareth jabrlich eine Meffe lesen. [105]

Ich mußte von der Sobe hinunter geführt wers ben, wei ich be dem gefährlichen Anblick des Prazcipitit einen Schwindel befommen hatte. Man fann die zwen Spigen, perpendiculair, auf 5 bis 6 huns dert Werkschuh rechnen.

Ben dem Malum Consilium setten wir uns wieder zu Pferde und ritten in ein Dorf Caffa oder auch Jaffa di Galilag genannt, zum Unterschied von Jaffa oder Joppe am Meer. hier zeigte man uns einen Stein, welcher von dem hause Zebedai senn soll; es war uns aber mehr um einen Trunk Waffers zu thun. Wir eilten zu einem Brunnen, trunken und ritten nach Nazareth zuruck.

Den 15. hatte sich meine Reisegesellschaft vers mehrt bis auf 12 Personen; mit diesen ritt ich heute ben Andruch des Tags pon Nazarath weg, ohnweit dem Präcipitio, welches wir linker Haud liegen ließs sen; in das Blachfeld Sorelom hinad, bis an den Berg Gilboa. Nach einem 4stündigen Reiten erreichs ten wir Nain, das aber jeht sehr verwüstet ist; doch sinder man noch einige Rudera, die von einer ehemals ansehnlichen Stadt zeigen. Die Saracenen haben diesen Ort eine Zeitlang inne gehabt, die Einwohner vertrieben und alles verwüstet: nun aber giebt der Gous verneur von Acris, Schiech Daher, den Arabern sährlich 500 Piastri, damit sie den Ort verlassen; und so hosst man, das sich wieder Einwohner einsins den werden.

Bon Nain ritten wir in der Ebene, etwa drep Stunden, bis an den Berg Thabor. Dieser hangt Da amar

zwar an dem andern umliegenden Geburge, ift aber doch ohngefehr in der halfte seiner hohe, von den ans dern Bergen so abgeschieden, daß er wie ein Zuckers hut hervor ragt. Man kann so wol in der Ferne als Mahe seine besondere Gestalt bemerken. Deswegen ist er wohl [?] das ogos vyndov Matth. 17, 1. Luc. 9, 28. und to ogos. Der Name Thabor kommt in dem neuen Testament nicht vor; in dem alten desto öfter. Er wird gemeiniglich wegen seiner besondern Beschaffens heit mit dem Berge Carmel verglichen, Jer. 46, 18. 2c. Er lag im Lande Sabulon an der Gränze Jsaschar.

Rachdem wir eine Deile geritten maren, flieg ich von bem Pferde ab, weil der Berg immer jaber murbe, und gieng ju Rug. Obngefebr nach einer flets nen Stunde Steigens, famen mir auf die Sobe, mo wir viele Ueberbleibfel von großen Mauermerfen antras fen, daß Diefer Berg bormals eine Beffung gemefen ju fenn fcheint. Much bier baute die Raiferin Selena ein Clofter und Rirche, wovon nur noch einige Rubera ubrig find. Conft ift diefer Berg oben bon vielerlen Arten Baumen, wie mit einem Rrang, der ihn anf bulich macht, umgeben. Auf der Dberflache mitten inne ift ein Befilde in die Runde, obngefebr im Durchfchnitt vier bis funf bundert Schritte lang und breit; auf dies fem machft wild Rorn, welches ben Pferden ber reis fenden Pilger, die Diefen Berg befuchen, jum Futter Dienet. Es find auch etliche 2Bafferquellen auf Dem Berge, in dem Gebufche, welches großtentheils aus wilden Delbaumen, auch welfchen Ruß und Reigenbaus men u. f. w. beffeht. Unter andern fanden mir bier Mandragoras, welche einen febr lieblichen Geruch baben, und auch von Gefchmack, wiewol nicht fur jes bermann

bermann, angenehm find. Gie follen febr gur Wolluft reigen. Gie find faft fugelrund, und gelb wie Dommerangen, im Durchschnitt ohngefehr zwen und ein viertel Boll groß. Diefe grucht machft nicht auf Baumen oder Stauden, wie der Tuphach Iblies, f. unter bem 13. Man. Die Staude iff ein Rraut, Der Malva Major ungemein abnlich; Die Krucht liegt am Stamme, gleichfam auf der Wurgel rund berum, fo, daß eine Ctaude 6 bis 10 gruchte haben fann. Un Bobe der Farbe fommt ihnen fein Drangenapfel gleich. Much Diefe Frucht wird, wegen ihrer gur Wolluft ers regenden Rraft, bon ben Arabern Tuphach elfcheis Daan , b. i. Satansapfel genannt. Welche von ben benden Fruchten Die Dudaim find , I Dof. 13, 14. u. f. w. fann ich nicht fagen. Ich balte Die lettere Dafur, weil diefe um die Baigenerdte gu ihrer volligen Reife fommen, jene aber auf dem Dornftrauch ibre Reife viel fpater erlangen. [198]

Nachdem wir auf dem Berge mit Bergnügen ges speiset hatten, besahen wir die ganze umliegende, sehr angenehme Gegend, auch die dren Hütten, welche Healen in den Felsen hauen ließ, zum Andenken an Pestri Worte: Lasset und hier dren Hütten bauen 20. Petrus konnte auch nach der natürlichen Beschaffenheit dieses Bergs mit Recht sagen: Herr! hier ist gut sehn. Die morgenländischen Christen gehen noch alle Jahre wallfarthend dahin; die Römischen lesen auch iährlich eine Wesse hier.

Wir trunken Coffee und giengen alsdann auf der andern Seite den Berg wieder hinunter. Ich fand von oben bis an den Fuß des Berges zwentausend fies D 3 bens benhundert und dren und achtzig Schritte. Einige von meiner Gesellschaft giengen auch zu Fuß mit mir den Berg hinab, und zähleten, jeder für sich; unsere Zahl kam fast ganz überein. Der Fuß des Berges ist daben nicht mitgerechnet, weil er von dieser Seite in die ans dern Berge hinein geht, und nach und nach sich vers liert Doch könnte ich von der Sbene herauf, den Fuß zum wenigsten auf 500 Schritte rechnen; mithin könnte man die Höhe des ganzen Bergs, wenigstens auf 3000 Schritte angeben.

Vedigt gehalten worden senn serg, wo die Bergs predigt gehalten worden sepn soll. Dieser Berg ik ein hoher runder Hügel, und hat rings umber eine Ebene; die Anhöhe geht aber nicht so jäh, das man sich nicht daran segen könnte. Wenn Christus mit seinen Jüngern oben gesessen, so hat das Bolf in großer Anzahl an dem Hügel sigen und die Worte. Ehristi hören können. Weiter ritten wir an den Ort, wo Christus vier tausend Wann mit sieben Broden abs gespeiset hat; alsdann aber an einen Chan oder Gaste hof, Ajun al Tibar. Hier trunken wir Cosse und segten unsern Weg sort, die wir am Abend nach Sons nenuntergang in Tyberias ankamen.

Won dem Berge Phabor bis Tyberias hatten wir zuweilen schlechte Wege, auch große Sonnenhige auszustehen; noch mehr incommodirten uns die Eleisnen Mürken, welche fast wie Seigemücken aussehen, aber so klein sind, daß man sie kaum wahrnimmt. Sie singen nicht und werden daher nicht eher bemerkt, bis sie den Stich, der viel empfindlicher als anderer Waschnstich ist, einem bengebracht haben. Solche Wissen.

den fchwarmten in ber Bufte Millionenweise um uns berum. Go febr wir mit ben Schnupftuchern mehre ten, haben fie uns doch bas Geficht zugerichtet, baß und und unfern Pferden die Mugen roth und aufges fcmollen maren. Reben diefem Hebel mar ein trocfe ner Mebel, ber ordentlich fo ausfah, wie ben uns, wenn der Rebel Die Sonne verfinftert. 3ch nenne Dies fe Urt Der Tinfferniß Rebel, weil ich ben eigentlichen Damen nicht weiß, und man fie auch nur bier Bollam, Dunfelheit, nennt. Es ift feine Reuchtigfeit Daben, and fein Staub, fein Rauch, fein Dampf. Wir rits ten zwen Stunden darunter meg, und bemerften doch nicht bas geringfte von Feuchtigfeit. Es gab auch feinen Beruch, wie fonft der Rebel, und doch verduns felte es die Sonne fo, daß fie nur einen fleinen rothen Schein von fich gab, wie ben uns, wenn fie durch dis den Rebel fcheint. Es foll in Diefer Gegend gar oft bergleichen Dunfelheit fenn, befonders wenn es febr beiß ift, wie denn beute eine außerordentliche bise war; die leute nennen es daher auch Bolm Elchams mab, d. i. Duntelheit der Sige. Bergl. Jef. 91 I. 2.

Bu Tyberias fehrten wir ben dem Souverneur ein und wurden freundlich aufgenommen. Nachdem wir etwas ausgeruht hatten, (denn wir waren von dem 13stündigen Reiten in der großen Hise alle ziems lich ermüdet;) giengen wir an den Ort, wo sich der Gouverneur mit seinen Aeltesten geseht hatte, um ihn zu begrüßen, und den Brief von seinem Vater, dem Schiech Daher, abzugeben. Es war auf einem Da

<sup>&</sup>quot;) Bergl. atplis untwou. Appft. 2, 19.

Saal, welcher vor furzem gebaut, auf der Seite der See noch fein Gelander hatte. Weil es nun schon duns tel war, so konnte man die Defnung nicht sehen. Sis ner aus unserer Gesellschaft glitschte aus, und fiel vom Stiller. Es war der, zwen Etagen hoch von der Erde. Er hatte sich so zerkoben und zerschlagen, daß man ihn für todt hinauf trug. Ich bestrich seine Wunden, besonders die gefährlichsten, mit hallischem Balfam, worauf er wieder zu sich kam und sich ziemlich ert holte.

Den 16. Man Vormittags ritten wir nach dem hiefigen warmen Bad, welches an der See, eine halbe Stunde weit von der jesigen Stadt Tyberiak liegt, und aus dem Geburge sehr heiß entspringt; boch ist das warme Bad in Wishaden, und das zu Baden in der Schweiz viel heiser. Ben diesem Bad steht ein kleines häuslein, wohin das Wasser geleitet wird, und wo sich die Leute baden. Weil es in diez ser Badekammer sehr unreinlich war, wusch ich mix anßen ben der Quelle die Füße. Das Bad liegt sehr nahe an der See, und man sieht aus den Ruderibus, daß es ehedem noch in der Stadt gewesen ist, welche sich eine Ecke. hinter dem Bad, in die Länge an dem Gebürge und der See hin gezogen hat.

Von Jerusalem aus an Joseph Chacham res eommandirt, giengen wir Rachmittags zu ihm. Ihn felbst fanden wir nicht zu Hause; indeß nahm uns sein Bevollmächtigter den Brief ab, und bewirthete uns so gut er kounte. Zuerst führte er uns in das Med braß (Gymnasium), welches sie, nächst dem zu Se phet, für das größte im Orient halten. Hier fand

ich an die 20 Junglinge, welche ben Jalmud findies ren; einige maren aus Doblen, andere aus Stalien. Giner unter ihren Lehrmeistern tonnte noch etwas von Der Subifchteutschen Sprache, Die andern aber, weil fie febr jung aus ihrem Baterland meggefommen mas ren, redeten Portugiefifch, ober Spanifch und Aras bifch. 3ch mußte alfo bier hebraifch reden, welches fie am beften berftunden; doch waren fie im Reden nicht Einer unter ihnen wollte behaupten : man tonne die Schrift ohne den Salmud nicht erflaren. Sich fagte: Es ift doch verfehrt, wenn ich die Ers flarung ber Lefung ber Schrift vorziehen will. Die andern gaben mir Benfall, er aber mar nicht mit ihnen gufrieden, fondern fagte : es mag nun recht fenn, oder nicht, fo mußen wir fo lebren, wie wir gelehrt find.

Dir wurden in die Snnagoge geführt, welche giemlich groß, aber nicht fcon ift. Gie offneten ben Gefegkaften und zeigten ung die Gefebrollen : nachs ber wurde ich ans Senfter geführt und gum Gigen eine geladen. Rachdem ich porber ben dem Schranf, mo Die Gefehrollen vermahrt merden, bon ber Wichtigfeit und Beiligfeit Des Gefeges geredet batte, murbe mir nun, da ich mich an ben angewiesenen Plag am Rens fter gefeget batte, ein Pfalmenbuch in die Sand ges geben, um ihnen etwas baraus porgulefen. Das Buch reichte mir ein Rnabe bon etwa 14 Jahren, und blieb voll Begierde ju meinen Suffen feben; Die ans bern ffunden auch alle vor mir, eine Berfammlung von ohngefahr von 30 Perfonen. 3ch fchlug ben in meis ner Lefeordnung folgenden 136ften Pfalm auf, und bielt ibn mit bem 134ften gufammen. Da ich bende Dfale

mag etwa 6 Stunden lang senn, und die größte Breis te etwa 4 Stunden ausmachen. So ermüdend uns der Weg war, so angenehm wurde er durch die vielen Mirthenbusche, deren Geruch uns sehr erquickte; denn frenich riecht diese Staude in dem Orient viel aromatischer, als in den Europäischen Lukgarten; theils wegen der großen Menge, (wohl halbe, ja gans 3. Stunden geht oder reitet man und hat von bepdeut Siech halbe und ganze Stunden breit ein solches liebs liches Gebusche); theils wegen der aromatischen Luft, die a diesen kändern des Morgens früh, und nach Soaneuuntergang besonders herrscht, und sich Men und Kräuten mittheilt.

Sephet liegt auf einem boben, fleinigten Sebars ge; ber Beg, wo mir binauf ritten, mag ehedem befe fer gewesen fenn; ich habe bin und wieder Belfen ges feben, welche von Menfchen bearbeitet und jum Weg gemacht worden find; jest aber ift er febr verfallen. Die Ctadt ift .cht fo tlein, wie fie auf der gandchars te angegeben wird. Einige nennen fie Bethel oder Bethulia. Chedem mar fie der Gip des Baffa von Jest ift fie der eigentliche Cenda oder Sidon. Cip des landhauptmanns über Die Edelleute, welche Stelle dermalen der Schiech Daher vertritt. ibm Ct. Rean d'Acre beffer gefallen baben mag, bat er einen feiner Cohne hieher gefest, und refidirt felbft ju Acre. Wenn aber der Baffa an ibn Schreibt, fo neunt er ihn Schiech el Muschaich Sephet, d. i. Dem Landhauptmann von Sephet.

Auf Ordre des Couverneurs, Schiech Ali, ritten wir auf seinen hof. Weil er selbst in Enbertias war, gab er uns dort einen Brief an seinen Bes

vollmächtigten, Saggi Muhammed, mit dem Bes
fehl, uns in allem zu verforgen, welches diefer auch
redlich that. Er bat uns, in fein haus einzufehren. Diefer Mann vertritt in Abwesenheit des Couverneurs
in allem seine Stelle.

Den 17. Man gieng unfer Birth querft mit uns an die bon ben Muhammedanern febr beilig gehaltene Grabftatte, wo Jacob einige von feiner Familie, befons bers feine Lea, begraben habe. Sinein barf fein ges meiner Dubammedaner geben, noch weniger ein Chrift; unfer Rubrer fab fich erft um, ob es auch jemand feben mochte, daß wir in die Mabe famen. Die andern pon meiner Gefellichaft blieben alfo oben an bem Dus gel; ich aber verschlich mich, gleichsam als wenn ich etwas Nothwendiges ju verrichten batte. Muhammed mertte es, ließ mich den Sugel rubig. binabsteigen, unterhielt indef Die andere Gesellschaft im Gefprach, und zeigte ihnen Die Giche, unter wels der Sacob die Gogen Labans begraben haben foll. Cobald ich in die Gegend der Boble fam, guefte ich burch ein Segitter, fand aber nichts als eine ausges hauene Grotte. Dun flieg ich wieder durch einen gang andern Weg den Berg binan, und fam ju meiner Ges fellichaft. Saggi Duhammed, der mohl gemerft hatte, wo ich bin wollte, fab mich ben meiner Burucks funft freundlich, aber doch mit einem Ropfichutteln an. 3ch fagte ihm: Allah Rerim, D. i. Gott ift barms bergig und fürsorgend. Da nichte er mit dem Ropf. angujeigen, ich hatte recht. Die Giche, worunter Die Bogen Labans begraben fenn follen, wird von Chris ffen und Duhammedanern in der Ferne beschaut; weil fie meder bon diefen, noch jenen, Beiligthamer ents balt :

halt; boch wird fie fehr bewahrt, damit feiner die guls denen und filbernen Gogen ausgrabe. Die Eiche scheint fehr alt ju fenn.

Bon hier giengen wir auf das alte verfallene Schloß, welches auf einem hügel, noch höher als die Stadt, liegt. Man sieht aus den Ueberbleibseln, daß' es eine Bestung gewesen, die etwa von den Römern wies der erneuert, aber von Feinden der Römer ganzlich ruis nirt worden. Bon hier aus konnten wir in ein Thal sehen, worinn ein Teich, und Ruinen von hütten waren. Dieses wird das Bad der Judith genannt, worinnen sie sich zu der Zeit gebadet habe, da Holos fernes die stadt Bethulia belagerte.

Das ohnweit dem Teich und Bade gelegene Blacks feld, konnte ein lager von mehr als hundert taufend Mann wol fassen. Satte Holosernes Bethulia als den Schlussel des landes erobert, so ware es um das ganze land geschen gewesen.

[210] In der Stadt führte uns unser Wirth zus erst zu dem Borsteher der Juden, der den Brief, - welchen wir von dem Jüdischen Pracurator zu Jerusas lem an ihn hatten, laß, und bald einen andern Bors steher rusen ließ, mit welchem auch einige andere Jus den kamen. Ich fragte sie: warum sie diesen Ort so beilig hielten, daß, nach der Aussage einiger Einwohs ner, kein Christ dren Tage hier leben konnte, wenn er sich nicht beschneiden lasse? Sie gaben mir zur Ants wort, daß der Sohar und die Mischna hier verfers tigt worden und die Urheber hier begraben senen; daß aber kein Unbeschnittener hier leben könne, sen eine Fabel. Einige glauben, dieses sep das Sichem, wo sich

fich der landesherr mit seinem Bolt, um der Dinah der Lochter Jakobs willen, beschneiden ließen. z Mos.
34. und 35.

[211] Sie führten uns in ihre Synagoge und Medraß. Sie haben 6 Synagogen, überhaupt mochsten an 200 Juden hier fenn. In dem Medraß find etwa 20 Studiosi, jest war nur einer zugegen; die andern, wie auch die meisten Juden, waren verreiset.

[212] Die anwesenden Juden fagten den Mus hammedanern vieles von dem in Arabischen, was ich ibnen Bebraifch gefagt hatte; nachftdem fagten fie mir: daß in dem ohnweit von hier gelegenen' Dorf Ajitt Seitun (Delbrunnen) eine Judische Druckeren gemes fen fen, welche aber ganglich eingegangen. Ich frage te nach einem Buche, welches daselbft gedruckt worden: fie fuchten, fanden aber feines. Rach Tifche ritten wir einen ichmeren Weg hinunter, famen gwar in ein Thal, mußten aber ben Murar wieder Bergan reiten. Jest hatte ich großen Durft, bis wir an ein Dorficin Ainlebun famen, wo ein Brunnen mar. hier lagers ten wir und eine Beile, ritten darauf weiter durch die Klace von Sabulon bis nach Cana in Galilaa. Bir befahen die alten Rudera der Kirche, welche St. Helena auf dem Plat bauen ließ, wo Christus Baf Sechs fteinerne Bafferfrus fer in Bein verwandelt. ge werden hier aufbehalten, aus denen wir gmar truns fen, aber feinen Weingeschmack bemerften; wie benn auch die Rruge noch bor wenig Jahren gemacht ") wors -Den

Der Morgenlander vergegenwärtigt fich gerne die alte Geschichte. Causend vermeintliche Reliquien entstunden aans

den sind. Cana ift ein kleines Obrf, von Griechen und Muhammedanern bewohnt. Spat am Abend fas men wir in Nazareth recht ermüdet an.

[213] Den 18ten Man bielten wir im Ragareth Rafttag und befahen die Rirche Der Romifchen, mel de Diefe Stadt und etliche andre Dorfer in Dacht ba ben, fo, daß fie, die Franciscanerpatres, bier die Dhriafeit ausmachen. Die meiften biefigen Ginmol ner find Griechen, aber Uniten. Man findet aud einige Muhammedaner bier, die aber feine Mofde balten, fondern in einen ichlechten Sauslein ibre Litur gie halten. Bon den Galggricchen (wie fie die Baniffen nennen) oder denen, die wider den Papft find, molis nen fehr wenige bier. Die Franciscaner muffen an ben Groffberen eine giemliche Cumme Pacht, und mell fie auweilen von den Arabern aus dem Blachfeld Efte Iom beunruhigt worden find, auch an den Souver neur ju Acris jahrlich brenfigtaufen Plaftri bezahlen. Damit er fie bor den Arabern fchute. Much maffen fie dem Gouverneur, fo oft er fich ein neues Beis nimmt, taufend Piaftri (Thaler) jablen.

Die Synagoge, welche hier gezeigt wird, ift ofme gefehr 25 bis 27 Fuß breit, und etwas über 30 Fuß lang. Daß dies der Platz sen, auf welchem die alte Synagoge zu Jesu Zeit gestanden hat, will ich nicht leugnen.

Rachmittags besuchten wir einen hiefigen Burger, der mit uns nach Siberias und Sephet geritten wat,

gang unichulbig aus bergl. Rachbilbungen, in benen bie urfprungliche Theilfache naturlich oft febr entftellt ift. 9.

war, Namens Ghraub; sein ganzes Haus ist in iben Felsen gehauen, wie es hier in dem ganzen Lans de mehrere dergleichen haußer giebt. Seine Lochtor, wine Wittme, war sehr beschäftigt, ein Effen für uns gugubereiten und Ruchen zu backen. Bergl. I Mos. 18.

Den 10. Man ritten wir von Ragareth ak. Bir hatten querft Bergan, und nachher durch einen bocferigten Colangenweg Bergab ju fteigen, bis wir in das Blachfeld Erdrelom famen, wo der Aras bische Rurft Rescheied sein Lager bat, bas bis zwolf taufend Mann gerechnet wird. Diefer Rurft nimmt imte feinen butten bas gange Blachfeld Esbreiom ein. Er felbft war nicht jugegen. . Da wir an ihn von dem :Schiech Daber recommandirt waren, hatte er einem Mnverwandten, einem Pringen, Die Orbre gegeben, :und, wenn wir famen, aufzunehmen. Da wir dem Berge Carmel guritten; und an bas' Belt (Sutte) bes befagten Pringen tamen, hatte man mit Erfchrecken imfeben mogen, wie die Leute mit uns umgiens 'aen. Wehr als 20 Bedienten des Dringen famen aus ben Sutten und riffen uns bon ben Pferden, boch mit vieler Rreundlichfeit. Unfere Gefellschaft bestund aus 10 Perfonen; jeder hatte jest zwen Urabifche Bediente, einen, der Die Berfon, und einen, der das Pferd beforde Be. Wer dies von ferne angesehen batte, murde ges Dacht Baben, wir maren alle ein Raub der Araber ges worden. : Und bies war es auch; benn ben jedem ffuns ben gweb Araber, Die uns aus den Steigbiegeln halfen; ber eine Davon half und auf feinen Achfeln von den Pfers ben, und fabrte uns in die hatte, ber andere brachs de das Pferd auf die Weibe. Diefe Ehre widerfuhr fogar unfern Anechten. ..

Raum waren wir von unsern Pferden gleichsam weggetragen, so saben wir außen vor der Hutte Fener anmachen und Soffee brennen. Indem wir den Prins zen gegrüßt, und er und freundlich bewillfommt hatte; wurde der Soffee schon herum gereicht. Dieser war so gut, wie ich ihn nie gegrunten habe. Die Aras ber tonnen den seinen Coffee von Mecca, der fast so tlein ist wie große Weißenforner, aus der ersten Hand haben; die andern vornehmen Herren, sogar der Kais ser, befommen ihn schon von Groß Scatro aus, mit anderm Coffee vermischt.

Rach einer freundlichen Unterredung, murbe in ber Butte, eine aus fubtilem Robr geflochtene Decfe ausgebreitet; etliche Bedienten Des Bringen brachten eine bolgerne Schuffel mit einem in Schafmild ges tochten Reisbren; oben barüber lagen fleine Stude gen Schaaffleifch , bas Stud ju etwa einem biertel Pfund ober weniger; Die Schuffel felbft mar gwar bolgern, aber febr fauber gearbeitet, rund, und im Durchfcnitt ohngefebr 36 Boll. Indeffen trat der Rammerdiener bes Pringen mit einem Bafcbecfen und Gieffanne bergu, und ein anderer mit ber Ruta (Sandtuch), fo, daß wir uns maichen und abtrocfnen fonnten. Run giengen wir an Die große Schuffel und affen mit vielem Bergnugen; ich muß fagen, bag mir fein Reifbren in Milch gefocht, je fo gut gefchmecht babe, ale Diefer; auch bon bem Rleifch babe ich mit gutem Appetit, wider meine Gewohnheit, mes nigftens 3 loth gegeffen. Es murben uns Europaern amar bolgerne Loffel porgelegt; allein wir machten es Dem Pringen und feinen Freunden nach, ffreiften Die Ermel binauf und agen mit blogen Sanden; eben fo gerriffen

gerriffen wir auch das Fleisch mit den Sanden, und brachten es jum Munde. Unfer Effen dauerte etwa 5 bis 6 Minuten, davnach kamen unfere Bedienten, als wir uns schon auf den Sopha gesetzt hatten, und aßen aus eben der Schuffel; nach diesem die Bedienz ten des Prinzen und deren Kinder, bis die Schuffel leer war; worauf sie die Lasel aushoben, und wieder Coffe für uns herzubrachten.

Das Belt, ober Die Butte, mar fo eingerichtet, daß Die Mannsperfonen fich wie in einer aparten Buts te aufbielten, und Die Frauensperfonen in ber andern: Die Manner fonnten Die Frauen, und Diefe Die Dans ner nicht feben. 3wifchen benben Gutten mar ein Raum bon etwa 30 Couh breit, unten offen und oben bedectt: folglich machte von oben, bas logis der Manns. und der Beibepersonen eine Sutte aus, unten aber maren swifchen bem gemeldeten Raum, Borbange von iconen Tapeten und weißem farten Gegels tuch. Ber in Guropa ein Relblager gefeben bat, und in einem folden Belt gemefen ift, tann fich Die Sutten ber Araber einigermaßen borftellen, boch nur en niniature; benn bas Belt eines gemeinen Urabers ift weit ausgebehnter, als bas Belt eines Generals en Thef in Europa. 3ch erinnere mich bierben an Sef-54, 2. Da es beift : Mache Den Raum Deiner Butte meit, und breite aus Die Teppiche Deiner Bobs nung, fpare fein nicht. Dehne beine Geile lang, und fteche Deine Dagel vefte zc.

Babrend ich diesen Text erlauterte, und aus dem Sebraischen ins Arabische übersetzte, wurde ber Vorhang gegen die Sutte des Frauenzimmers geöfnet, und das Francensimmer schling auch seinen Verhang ein wenig von einander, daß sie uns etwas sehen und est den horen fonnten. Ich dachte an Sarah i Mos. 18, 9, 14. wie sie hinter der Thure oder dem Vorhang der Hutte lachte. Abraham war mit den drep Mans nern in einer, und Sarah in einer andern, doch an jes ner hangenden Hutte. Vergl. 1 Mos. 24, 67. Die Beduinen riesen oft aus: Vismillahi, in Gottes Ras men. Hiemit siehen sie aus; thun ihr Seschäfte; ses gen sich auf das Pferd; essen und trinken, und gehen zu Vette.

Als ich die Geschichte von Abraham und Raas. erlauterte, mar der Pring mit den übrigen ungemein aufmertfam, und munichte, daß ich einige Sabre ben Ihnen bleiben tonnte, damit fie die Befchichten von ibrem Stammbater 2c. beffer erfahren fonnten. Jest flopfte der Pring in feine Sande; einer von feinen Se: Dienten lief aus der Butte beraus; ehe wir es unis versahen, fam ein hirte, ber die Schalmene bliefe. und hinter ihne mehr benn zwenbundert Schaafe, well. che fich nach dem Con der Pfeife fo bewegten, als ob He alles verftunden. Bald machten fie eine Kniebens gung mit den Borderfußen, dann ftunden fie einen Mue. genblick auf ben hinterfußen, bann fielen fie auf alle: pier Rufe nieder; je nachdem die Schalmene ibren Eon gab, Dies hieß recht : meine Schaafe boren meine; Stimme zc. Joh. 10. Derfelbe Aufzug gefchab mit Mad diefem fam der hirte der gammen 6 Beerden. und bließ in feine Schalmene. Mun batte man das-Sunfen und Springen der gammer feben follen, Die nach der Pfeife tangen, doch nicht in folder Ordnung: wie die alten. hinter den Schaafen und gammern -

wurden die Cameele hergeführt, die aber nicht so sonders bare Sprünge machten. Alles gieng unter einem Dach, zwischen der Weibers und Manns, Hütte durch; und dann um die benden herum, auf die Wende oder Lagerstätte.

Ich fragte den Prinzen: was das bedeutet habe? Er antwortete: min schnan hadretkom \*), (von wegen eurer hohen Personlichkeit). Ich dachte an das Rakad im 114. Psalm Bs. 4. wo "die Berge wie Schaafe tanzen und die hügel wie kammer.

Da wir nun auf bem Berge Carmel, an ben Ort Des Opfere Elia reiten wollten, gab une der Dring eine Begleitung und ein Schaaf mit, das an dem Buß des Sugele geschlachtet und von une vergehrt werden follte. Wir ritten durch den Bach Rison nach dem Berge Carmel ju, bis ohngefehr auf die Salfte Des Berges, ctiva eine aute balbe Stunde Steigens. Bier lagerten wir uns: Die Araber fchlachteten bas Schaaf, und bereiteten ein Abendeffen; wir aber giengen ju Buß noch weiter hinauf bis an das Opfer Elia. Die Gegend wird il Sacrificio d'Elia genannt. Dben auf dem Berge konnte man bis nach Samaria feben. Der Berg ift voll gruner Baume, auch fonft wegen feiner Aussicht fehr angenehm. Un dem Ort, wo der Prophet das Opfer verrichtet hat [?] ist noch. eine

geben werden: for the sake of your Honour (um euretwillen, geehrter Herr!) Der Berf, macht sich gerne von den Hölsichkeiten, welche man ihm erwies, etwas zu hohe Begriffe.

eine Grube gegraben, auch liegen zwölf Steine da, die der Prophet hingelegt, und die Namen der Kinder Ifrael darauf geschrieben haben soll. Bendes halteich für nachgemacht. Auf die zwölf Quadratsteine ist zwar mancherlen eingekrigelt, aber kein ordentlich ausges schriebener Name, sondern hier ein halber und dort ein halber Buchstabe. Auch ist da kein hebräischer, Sprischer oder Samaritanischer, sondern lauter Bries chischen, sondern von den neuern. Doch ist wohl zu glauben, daß Elias hier geopfert habe, weil es ein Ort ist, wo man die ganze Gegend von Jerusalem, Samaria, und bis an den Libanon überschen kam.

Wir giengen wieder den Berg hinunter, an den Ort, wo wir und gelagert hatten, und trunten Coffee. Rabe ben dem Plat, wo wir rubeten, ift ein Dorf, wo Griechen wohnen; diese wollten und die Nacht aber gern beherbergen, der Priester fam und bat uns sehr ben ihm einzutehren; die meisten von unserer Reis segesellschaft waren dawider.

Als wir den Berg wieder hinunter ritten, kamen wir an dem Hügel vorben, wo die bier hundert fals schen Propheten begraben liegen sollen. Der Hügel scheint nicht von Natur so zu senn; er sieht aus wie ben uns die alten Grabhügel, in denen man die Urznen sindet; nur ist er viel größer, ohngesehr wie der Bornhock zwischen Halle und Leipzig. Wir ritten serner durch den Bach Rison, und weil es etwas spät wurde, sahen wir uns genöthigt, ben den Arasbern über Nacht zu bleiben; doch nicht ben denen, wo wir zu Mittage waren. Sie begegneten uns eben so freundlich. Um dren Uhr war es Zeit wieder sort zu reiten.

Rachdem wir noch vor Anbruch bes Tage ben une fern Arabern ben Coffee getrunfen batten, ritten wir pergnugt bon ihnen und famen noch Bormittags wies der gludlich in Acris an.

Den 22. Man ritt herr ban Rerchem über One Don nach Meppo. Da er nun Damafcus liegen lief, fo gab er und Die Briefe, welche er Dortbin bats te, weil darinn unferer mit gedacht mar. Beil, fie verfiegelt waren, will ich nur die Arabifchen Aufschrife ten im Teutschen berfegen.

Der erfte mar: bon bem Baffa ju Alleppo, an ben Baffa ju Damafeus.

## Mit Bulfe des Sochften.

Es werde ju recht eingehandigt dem Gnd-Digften, dem Bochftbefcaftigten, Geehrteften, 2Berthen, Backern Berrn, meinem Berrn bem Re genten von Damafcus, Der Zeit Befchuber Der Pilgerschaft nach dem beiligen Saufe Gottes: Gott Der Sochfte erhalte ihn ben Recht und Sobeit in allem Guten, 3642. i. e. B. D. V. H. Beduach.

Der Litel: "Der Zeit Bertheidiger ber Dilgerichaft," wird dem Baffa von Damafcus geges ben, weil er die Dilger bis Decca begleitet, und jes Derzeit unter ben bren Beerführen ber Carabana nach Mecca, (dem von Groß : Cairo, und von Bag-Dad) der oberfte ift.

Die Bablen 8642, muffen rudwarts gelefen wer: ben: aledann fommt das Bort Beduach beraus, mels

welches der Name eines Muhammedanischen Seiligen ist \*). Diese Zahlen setzen sie nur auf solche Briefe, welche nicht anders aufgebrochen werden durfen, als von dem, an welchen sie gerichtet sind; so wie wir zus weilen auf die Vriefe setzen: zu eigenen Handen.

Den 26. Man giengen wir in einen der biefigen Gärten. Wir fanden verschiedene Griechen und Ares ber und fagen unter 5 großen Reigenbaumen, welche uns ben der Sige Schatten gaben. Rach dem, Effen giengen wir alle an die See oder Golfo de Acre: Die jungen herrn Ufgate, und einige andere ubten fich im Schießen und hatten fich in dem Baffer ein Biel'ges fteckt; ich spazierte an dem Ufer des Meers herum, wat einige Mufcheln fur herrn Molteredorf ju fuchen. Da ich mich etwas zu weit entfernt hatte, lieffen fe mir fagen: ich mochte nicht ju weit von der Gefellicaft meg bleiben; es gabe zuweilen in Dicfer Segend einige pon den Naumar oder Raubervolf, die einen Reifens Den nackt ausgieben. Wir maren ben einem alten Mauerwerf von der vormaligen Stadt, welches Eprre maledetta (verfluchter Thurm) genannt wird.

Den 28. Man besahen wir zuerst das neue Gebaude des Gonverneurs, nebst dem Garten, den er daben angelegt hat. Er baut zwar auf dem alten Grund, wo, zu der Zeit der Maltheser Ritter, ihr Pallast gestanden hat; allein, wenn man theils den alten

<sup>9)</sup> Bas der arabische Heilige hier bedouten sollte, begretse ich nicht. War das Arab. Wort nicht つい sondern (いっしょう) sondern (いっしょう) sondern (いっしょう) sondern (いっしょう) sondern Bielleicht kann man im Bulgar = arabischen auch いっしょう) sondern (sondern (s

alten Grund, theils die Ueberbleibsel bes alten Baues betrachtet, fo ift er gegen die heutige Bauart, wie Sag und Racht ju vergleichen. Der Berfchnittene des Gouverneurs, ein Dobr, ber über Die Beiber geseht ift, rief uns zu fich hinaus, ließ uns Coffee reichen, und fragte nach meinem Baterlande. [227] Wir giengen in die Kirche der Maruniten, idie zwar nicht groß, aber fehr nett ift; aledann in die griechie sche Kirche, welche denen gehort, die fich zu der ros mischen Parthen befennen. Gie fieht in dem Pallaft von St. Andreas, wo noch einige Ueberbleibsel von bem foftbaren Gebaude ju feben find. Ferner befahen wir das Caftel Ferro, welches ehedem eine Bestung war, und den Ramen Ferro daber haben mag, weil das Bindwerk der Steine, oder der Kalk, ordents lich wie Gisen aussicht, auch die Materie, mit welt der fie die Steine oder bas gange Mauerwerk ausges giert haben. Was es für eine Materie sen, wußte mir feiner zu fagen; daß es eine Romposition bon Ralk und Sand sen, sieht man wohl; was ihm aber das Unfeben des Eifens, und die ungemeine Stars te giebt, weiß man nicht. Einige fagen, Die alten Pallafte allhier maren daher fo vefte, wel man ben beren Bau, anstatt Des Wassers, Del gebraucht hat.

[228] Rachmittags besahen wir die eine Kitsche der Orthodoren Griechen, welche unter den jetigen Christlichen Kirchen allhier, die größte ist. Die Muhammedaner haben dren Moscheen und eine Nebencapelle; von Armeniern sind sehr wenige hier, und diese, wie auch die Sorianer, haben weder eine Kirche, noch einen Geistlichen. Nachdem wir die bes sagte Kirche der Griechen besehen hatten, wurden wir

m Ren Beibte Berreichne? priffire ber fic eine Dettang auf bum Jerge Riture aufgehalten hat.

Den 22. Inn. In: mennen rechten Municafen harte ich bas ache Sagien ein Auswurf genuftent. Der anfangaich einer Erwie groß war , nach und unch aber na o ... graverte. Daf er heute wer 5 Enbien groß im Imfang van. Er ift fein eigentliches Sofdwar, jogdern tin einemer Fierten, weicher gang weiß von ghen talkede. war wenn er mit Puber ober feinem Mehl beitrem ware. Wenn ich es um einem traffe nen Ling abstricten mil, in gehr es nicht weg; made ich iber das Tust mit Speichel sber Waffer nach und mifche den Puber weg, in zit ber Flecken und; bod noch stre bailen Crunte nend er merber meif, fo ball ich gat auf bie Gebanten genathen bin, ob ad auf sin Masfas ") fer , werd ich en Seminican, commel ben abnem Musikpigen, ber an ber Etrafe ben einem altes member fant unt bettelte, nebe sotben siene.

[230] Der englische Amsimem, Berper, fos halb er mich fab, sagte sogleich: ich graublite ench zum Malum Aleppinum. Das Naal thut nicht web, ist nicht geschwollen, wirft frinen Schorf, wie sonk andere Auswarfe der Natur. Juweilen judt est, aber gang gelinde. Ieder, der von dem Wasser zu Aleps pon

<sup>9)</sup> Aach Levit. 13, 4. 19. wirde der Berf., wenn er von mefaischen Leviten untersucht worden ware, schwertlich dem Ausspruch NI IVIX...dies ift Aussas" entgangen senn, aber bloß deswegen, weil der vor Anstedung bange Bewohner heißer Lander alles, was nur an Aussas grünzt, schon außerft scheue und mit diesem undestimmten Ramen belegt.

po trinft, soll es bekommen, wo nicht gleich das ers fie Jahr, doch nachher; es betrifft nicht nur die Fransten, sondern auch die Landeskinder. Es kommt keis ner davon, ohne es zu bekommen. Daß es von dem Wasser komme, beweisen die Landeseinwohner daraus, weil es an keinem Orte als nur in Aleppo ist, und in den Dörfern, die an dem Bach gebaut sind, der durch Aleppo durchsließt. Ein englischer Kausmann ließ sich aus Furcht dren Jahre lang das Wasser aus Engsland kommen; endlich wird er dieses Umschweiß übers drüßig, trinkt von dem Wasser aus der Stadt, und bekommt, ehe er sichs versieht, das Waslum [231].

Den einigen fährt es an der Nase, ben andern an den Kinnbacken, Augenliedern, Händen, Küßen, Fingern und so weiter, aus; ben den wenigsten Frans ken im Gesichte. Hingegen ben den Landeseinwohnern fährt es selten anderswo als im Gesichte aus. Es dauret gemeiniglich ein Jahr lang, ehe es vergeht; je mehr man daran arbeitet, es weg zu bringen, des sto größer wird und desto hartnäckiger bleibt es. Es ist zweperlen: Fömininum und Masculinum; das Weibliche Maal wirft zuweilen 8 bis 9 Flecken aus, die größer sind, als ben dem Männlichen; das Männsliche aber wirst mehrentheils nur einen, gar selten aber 2 oder 3 Flecken aus.

Ich wunderte mich in Aleppo, daß so viele Leute sehr tiefe Pockengruben, wie man es ben uns nennt, in dem Gesicht oder auch an den handen hats ten. Sie sahen manchmal aus, wie ben uns die leus te, die ihre Pockennarben nicht verlieren können. [232] Run erfuhr ich an mir selbst die Ursache solcher Rarben.

Den 3. Jun. Sestern fruh nach 2 Uhr soll abers mal ein Erobeben hier gewesen senn. In diesem Jahe re hat man wider alle Gewohnheit schon seche gespurt; doch waren die Stoffe nicht sehr stark. Ich habe gar nichts davon gemerkt.

Mittage sprisete der Churi Joseph aus Sches phaomer mit an der Safel; ein griechischer Geiftlicher, bet fich ju der Romifchen Parthen halt und eine Pfars re bat, in einem Fleden Schephaomer, bren Stuns ben von Acris, nach dem Geburge von Enrus m. Das Bort Chitri fommt von bem griechifden Borte Diefer Mann fann etwas 'weniges xogos \*) her. griechifch lefen, verfteht aber nicht mas er liefet. Tagte mit einige Mobensarten ans ber Briechischen Lis turgie, fprach fie aber fo fchlecht aus, daß ich fie mur errathen mufte. Von Camaria erzehlte Berr Blank und die Madame Ufgate: daß noch einige Saniaris ter dafelbft wohnen follen, Die fich aber nicht über swolf Daushaltungen erftrecken, und mehrentheils Schreiber ben den Muhammedanern find. Gie follen Die 5 Bucher Mofis affentlich in der Ennagoge porles fen; ob aber in Debraifcher ober Camarifcher Sprache, mußten fie mir nicht ju fagen. Unftatt bag die Juden an ben Stangen ber Gefebrollen, womit aufe und gus gerollt wird, oben über goldene ober filberne Rronen befestigen; haben diefe, siiberne Sauben an diefen Den Cabbath fenven fie mit den Juden gleich - am Frentag Abende aber gunden fie Fener an, und erhalten es bis auf den Sonnabend im Brande, fo baß fie am Sabbath Beuer haben, ohne es an bies fem

Dielmehr von xwea. Es bedeutet einen Landgeiftlichen. B.

fem Sag anjugunden. Auch follen fie am Cabbath nichts anruhren; fogar tragen fie an diefem Sage feis nen Gurt um den Leib, damit fie feine Arbeit mit dem Gurten haben mogen.

[233] Den 9. Jun. fam der Tifcher Gerfis. der auch in dem Confulathaufe arbeitete, mit Freuden, und erzehlete: bag er fein Cobnicin wieder gefunden batte, welches er etliche Stunden lang mit Schmergen gefucht hatte, weil er beforgte, bag das Rind geftoblen worden fen. hin und wieder in dem Lande Cangan. und auch hier ben Dtolomais, giebt es fleine Saufen Capptier, Die fich Nauwar nennen, D. i. Erleuchtetes pon Mur ein Licht; fie leben an muften Dertern, und geben por, daß fie die Bahrfagerfunft verfiunden, oder die Fenersugel hatten. In Guropa werden fie Bigeuner genannt. Diefe Leute fehlen nicht nur fleis ne Kinder, sondern auch erwachsene Junglinge, die fich etwa an ihre Sutten verirrt haben, und bringen fe bernach beimlich nach Egypten , wo die gestoblenen perfauft und ju Eflaven gemacht werden.

Gegen Abend führte mich der alleste Cohn des, Confuis in das hochzeithaus eines ansesnlichen Grieschen, dessen Bater ein Churi (Geistlicher) und der Bruder, Secretair ben dem Capo Daher, dem Sous verneur von Galilea, ist. Die Ceremonien waren folgende:

1) Alle geladene Safte versammleten fich ohne Unterschied in einem Saal; hier wurden fie von dem Ceremonienmeister, besehen. Sinige mußten hinauf, andere wieder hinunter rucken. Auch da mir kamen, mußten mußten swen, welche fich fchon oben angefest hatten, hinunter rucken. Bergl. Luc. 14, 7:11.

Ehe der Brautigam in den Saal fam, murben ben Sochzeitleuten allerlen Erfrifchungen vorgefent, wovon jeder nahm was er wolte.

2) Gegen Mitternacht fam ber Brautigam nebit feinem Ruhm ober Dathen mit ein paar Bedienten. aus feiner Rammer in Den Gaal. Diefes murbe ber Braut, burch Boten, mit ben Borten angezeigt : ber Brautigam geht aus feiner Rammer! Die Braut bes fam gugleich einen Bint, fich gur Sochgeit fertig gu halten; benn fo lange mar fie noch in ihres Baters Saufe. Der Brautigam fand ben uns mitten im Gaal und wurde von dem Ruhm ober Dathen, von Saupt in Rug und bis auf bas Demd, nach und nach ausges fleidet. Da ihm das alte hembe abgezogen murbe, warf ibm fein Rubm, ein neues feidenes an, und fos Dann Die übrigen Rleider. Die gange alte Rleibung nahm einer bon ben Bedienten in feine Bermabrung, und ber Brautigam war vollig neu gefleidet. [238] Er machte gegen Die Gefellichaft eine Berbengung und gieng mit feinem Pathen aus dem Gaal nach ber Rire Un ber Pforte im Borbof feste er fich auf eis nen Marmorftein, bis die Draut mit ihrem Gefolge fam. und ben dem Brautigam borben in Die Rirche gieng: mo fie bann jum Altar geführt murde. Diefes gefchab auch mit bem Brautigam. Die Copulation gefchab nach Griechischer Urt. Der Brieffer lag Den Braute fenten ibre Pflichten vor, wechfelte bie Ringe und gieng brenmal por ihnen ber um bas Dulpet, worauf bas Evangeliumbuch lag, berum. Run gieng ber Braus

tigam mit seinem Gefolge aus ber Kirche und setzte fich auf ben Stein, wo er vorher gesessen hatte, bis die Braut mit ihrem Gesolge vorüber gegangen war; alse bann giengen wir mit dem Brautigam in seines Basters haus auf den Saal zurück, wo wir vorher gewes sen waren. Er wurde so gesetzt, daß er einen Theil seiner Gaste zur Nechten, und den andern zur Linken hatte. Unsere Wachsterzen, die wir auf dem Wege nach der Kirche gehabt hatten, wurden ausgelöscht; doch behielt jeder die seinige.

Die Braut mard nach ber Trauung in das Saus bes Baters ihres Brautigams gebracht. Beile, Da wir Mannsperfonen in dem Gaal etwas sur Erfrifchung genoffen batten, murbe Die Braut von gwen Frauensperfonen in ben Caal bor ben Brautis gam geführt; fie bielt eine Saffe Coffee in ber Sand und tangte mit ihren Subrerinnen ein paar Minuten bor bem Brautigam ber. Der Brautigam ffund auf und bangte ber Braut eine Schnur voll Ducaten über Die Stirne, fo daß Die benden Enbe, bon benden Geis ten, bis an ben Sals reichten. Indef gab ber Das the des Brautigams ein Rleid von gruner garbe; Dies fes überreichte der Brautigam feiner Braut : und fo gieng fie wieder in ihr Frauengimmer. [239] Dach einer guten Biertelftunde tam fie wieder, aber nicht mehr in ihrer, fondern in ber grunen Rleidung bon bem Brautigam; trant eine Schale Coffee, tangte eis ne halbe Minute, und empfieng eine Purpurrothe Rleis bung , Ringe an ben Sanden und in den Obren, auf bem Saupt aber eine fleine Rrone von Rubinen und Emaragben. Go gieng fie wieder fort. Dach einer halben Stunde, erichien fie in der rothen Rleidung,

und mathte es wie das exfle und zwentemel. Mun empfieng sia eine, weiße Kloidung, von Utlas, und dem seinsten Rosselin, von welchem letzern die Elle einand Ducaten kostet, wenn er gleich nur dren Biertel breit ift. Das letzte Geschmeide waren Diamanten und ans dere kostdare Steine. So gieng sie fort, kam aber nicht zum viertenmal wieder, und die Geschlichaft der Mannes personen gieng auch auseinander.

Die erste Rleidung fant in der Farbe wechseln; Die Purpurfarbe aber und die weiße, in der zwenten und britten Kleidung ift ben allen Sochzeiten der Reischern.

Ben der Hauptkleidung, der Purpurs und Schness weisen Fache, erinnere ich mich der Worte aus dem Hobenlied 2, 1. wo die Braut sagt: Ich bin eine Bhs me zu Saron, und eine Rose im Thal; das Wart Chabbazelet (77227) bedeutet die auch in Suropa sehr befannte schuceweise Manenblume oder Lilium connallium. Die Rosenfarbe aus der Purpursarbe, mit der weißen vermischt.

nach der Kirche giengen, wurde auf der Strautigams den ber Kirche giengen, wurde auf der Straße nos den jungen Leuten ein großes Freudengeschren gemacht, mit Klopfen in die hande, mit Paucken und Schalf menen, auch mit hins und Perziehen eines Schiffen boots. Letteres war ein Zeichen, daß der Brautigam ein Schiff in der See geben hatte, welches glücklich hin und her gehen sollte. Der Zug der Musikanten gieng vor dem Sause des Brautigams bis in das Daus der Braut, um anzuseigen, daß der Brautigam aufgen brochen

berchen fen, in die Rirche ju gehen; und von da wies ber juruck. Diefe Luftbarkeit hatte der Gouverneur ben Brautleuten ans besonderer Gunft erlaubt, weil bes Brautigams Bruder sein geheimer Secretair ift.

Den II. Jun. kam ein Jude ins haus, der eig nen großen Meerkrebs zu verkaufen hatte. Ich sagtet wie er den Krebs in seiner hand halten könne, da er doch Tummeh (unrein) ware. Er verstund für das hebrässche Wort Tummeh (Unreinigkeit) das Arabische Tummoh, (d. i. sein Maul) und sagte: Naamtummoh Kebier, (ja sein Maul ift groß). Ich sags te im Arabischen: es ist nedjis, daß du den Krebs in der hand hast. Er gab zur Antwort: Ich bin ein ars mer unwissender Mann, weiß nicht, was rein oder unrein ist, und habe es daher auch nicht zu verants worten ze.

[246] Den 13 Junii mar der Diaconus, Jos fesh Diab, der Edreiber vom Boll, ben Safel, und erzebite ben Gelegenheit des Salzes, welches auf dem Tifch ftund, duß die Araber fich beffelben als eines" Priedenszeichens bedienen. Gie follen es gerne effen, aber nicht auf den Gifch feben. Er war felbft einmal in einer Karavane nach Babel (Bagdad) gewesen. Sie fommen in eine Segend, wo die Araber ihr Lager Unter der Karavane befand sich ein reicher baben. Raufmann; fobald diefer merft, daß einer von den Urabern mit feinen Leuten auf Die Raravane losgeben will, vergrabt er fein Geld in die Erde, und macht ein Keuer barüber; darauf feten fich die andern ben dem Reuer jum Effen. Mis Die Araber anfamen, murden fie freundlich aufgenommen und jum Effen eingeladen: 7ter Ebeil.

fie fegen fich auch und effen. Da aber ber Sauptmann Diefer Uraber Das Galgfaß mit Galg fteben fiebt, fo fagt er gum Raufmann: Mein Schade ift Dein Bors theil; ich habe an einer Safel gefpeist, auf welcher Gal; ffund : nun fann und barf ich bir nichts thun. Als non die Raravane wieder aufbricht, nimmt ber Mrabifche Sauptmann nicht nur nichts von bem, mas er gu fodern gehabt batte, fondern begleitet fie auch mit feinen Leuten, umfonft, bis an ben Eupbrat. Dort übergab er fie ber Begleitung bes Bafchab von Bag-Dad, ale Freunde bon feinem Fürften Uchfein. Dun maren fie wieder in Sicherheit. [247] Diefen Umffand, Daß Galg Die Araber als ein Friedenszeichen unter fich balten, befraftigten auch andere, welche mit Diefem Bolf Umgang gehabt haben. Bielleicht gabe Dies eine Erlauterung Der Worte Chrifti, Marc. 9, 50. Sabt Galz ben euch, und haltet Friede untereinander.

Ich habe bisher unter den prientalifden Gries den, Armeniern, Gorianern und Maruniten, mit welchen ich Umgang gehabt, allezeit auf ihren Sas feln, auch wenn fie nur ein geringes Effen baben, ein Salgfäßlein ftebend gefunden; fogar wenn fie auf Reis fen find, fubrt ein jeder ein bolgernes Galgfäßlein ben fich. Den den Arabern aber ift Diefer Gebrauch ben einer gemeinen Safel nicht, fondern nur, wenn ein Mras bifcher Rurft mit einem Bafcha fich in ein Bundniß einlagt, welches benn barat millehh (Salzbund) genannt wird. Der Arabifche Fürft, wenn er unter einem Baffa wohnen will, fendet namlich feine Deputirte an benfelben, und lagt anfragen, ob er in bem gande als ein Bundesgenoffe mit feinen Sutten wohnen burfe? Bermilligt es ber Baffa, fo fchicft er feine Depus

Deputirte an ben Arabischen Kurften, mit der Ans geige, baß fie den und ben Sag jufammen fommen wolls Un dem bestimmten Lag reitet der Baffa bem Arabischen Karken entgegen, in das Blachfeld, welches Diefer ju feiner Bohnung erwählt bat, und führt ibn nach feiner Refideng. Der Arabische Fürst fragt, wie piel er für die Bewohnung des Blachfeldes geben folle? Der Sandel bauert nicht lange, und wird nach ber Große des Arabischen Lagers nur ohngefabr berechnet: Sobald er gefchloffen ift, wird eine Mablgeit jugeriche tet, mo ein Salifaß mit einigen fleinen Stucklein Brod, in dem Saal, von den Bedienten Des Baffa auf einer flachen Schuffel berumgetra-Dem Baffa wird Die Schuffel vorgehals gen wird. ten. Er nimmt ein Studlein Brod, taucht es in Das Salt, balt es twifchen beiden Ringern gegen den Aras bischen Kürsten und ruft: Salam! (Friede!) bin beiner Kreunde Freund, und beiner Reinde Run wird Die Schuffel dem Arabischen gurften prafentiet, ber eben fo ein Studlein Brod in bas Cals und dem Baffa guruft : Kricde! ich bin beiner Freunde Freund, und beiner Reinde Reind. Rach diesem geht die Schuffel mit bem Brod an die Dauptleute des Arabischen gurften und an die bote nebmften Minifters Des Baffa, Die es eben fo machen. doch ben der Annahme des Brods nur ausenfen: Sac lam, Friede!

Rach diesem Ceremoniel segen fie sich zur Lasel; nach Orientalischer Weise auf die Erde; essen, trinken; und gehen im Frieden von einander. Nun kann der Arabische Fürst die bedüngene Landschaft einnehmen; und sicher bewöhnen:

F F

Diefer Ritus wurde mir von dem Conful und anderen Freunden, die jum Theil daben gewesen mas ren, als etwas Befanntes ergablt.

[249] 3ch fragte ben Jofeph Diab : woheres Denn gefommen fen , Dag der Arabifche Surft in Dem Blachfelde ben Alleppo Die Rarapane, wobon oben, habe berauben wollen? Darauf antwortete er: Die Raravane fam bon Damafcus und gieng nach Bagdad; der Baffa von Damafcus und ber bon Bagdad maren Feinde; der Baffa von Aleppo mar gwar neutral, boch hielt er es mehr mit bem von Bagdad; der Fürst Uchsein, welcher mehr als 70 taufend Mann unter fich hatte, war auf benden Geis ten des Euphrats gelagert; alfo mar er ein Rreund Diefer benben Baichas, Des Alleppinischen und Des Bagdaders, folglich ein Feind bes Baffa von Damaf Daber batte der Sauptmann die Raravane plundern fonnen, weil er aber, da ihm der Unführer der Raravane fo freundlich begegnete, in Unbedachts famfeit Galy und Brod genoffen batte; fo bielt er fich für gebunden. Indeß schickt er feinen Adjutanten an feinen Surften, befannte feine Unbehutfamfeit, und bat um weitere Berhaltungsbefehle. Der gurft bes fiehlt ihm: bag er (gleichfam gur Strafe) Die Damas fcenische Raravane bis an den Euphrat umfonft begleis ten folle. Und dies ift auch gescheben.

Ich fuhre zugleich von den Arabern an, was ich theils unter ihnen erfahren, theils von andern glands wurdigen Zeugen gehort habe.

Abraham erkennen sie für ihren Stammvater. [250] Die, welche gegen Mittag, nach Mecca zu, wohnen, wohnen, nennen fich Ismailu (Ismaeliter); alle dies fe werden nach ihrer Religion Bedauwiju (Bedauwis nen) d, i. Altgläubige \*) genannt.

Das Gröste ihrer läger ist das Ismaelitische, das gegen Mecca ju liegt, und aus zwenmal hundert tausend Mann besteht. Die andern, Geduri, (viels leicht von des Abrahams Rebsweib der Kethura so genannt,) erstrecken sich in kleinere läger, wovon das größte ben Aleppo und dem Euphrat ist, und aus 70 tausend Mann besteht. Nach diesem möchte wohl das solgen, welches in dem Blachselde Esdrelom liegt, und etwa 12 tausend streitbare Manner hat. Endlich mögen auch die Bethulier dazu kommen, welche an dem Jördan, und um Jerusalem her ihre Hütten haben, etwa aus dren oder vier kausend Mann bestehend.

[251] Wenn in den Reisebeschreibungen so vieles von den Rauberepen der Araber gemeldet wird, so ist es allemgl die Frage, ob solche Rauber die Nauwar, die Churden, oder Bedauwinen sind. Die Bedaus winen gehen niemals auf den Raub aus; die Naus war aber (Zigeuner) und die Churden \*\*), (Spans 5 3 diten,

<sup>\*)</sup> Der Name Bedauwiju bedeutet keineswegs Altglaubige sondern Nomadische Bewohner der Weidelander. ift eine Wuste oder unbewohntes, zur Weide dienendes Feld. Naturlich aber haben diese Skeniten die meisten Neste von altern Sitten.

e") Eurden (Ty) find eine besondere Mation, aus den Wohn-

Diten, Landsberwiesene,) leben von dem Rand. Ber den Unterschied nicht recht kennt, und doch in Gesahr gekommen ist, schreibt seine ausgestandene Roth durcht gangig den Arabern zu. Ich habe die Bedauwinen als friedfertige und stille Leute gefunden; z. E. in dem Lager des Jürsten Reschied in dem Plachselde Sorten kannern besteht, und in welchem ich an 24 Stunden gewesen din, habe ich ") in dem ganzen Umfang desselben kein Geschrep gehort. [252] Doch muß man, um unter diesen natürlichen frommen [?] Leuten, mit Bergnüsgen durchzukommen, die Arabische Sprache reden können.

Die Seschichte von dem Propheten Glias I Kon. 17., da er in der bevorstehenden großen Theurung, an den Bach Chrith auf Besehl des herrn gehen Mite, und von den Raben Fleisch und Brod essen, wie auch aus dem Bach des Wassers trinken sollte; hat den Eregeten über diesen Text mancherlen Schwierigs leiten gemacht.

[253] Die Raben waren in dem Levitischen Ges fest ein unreines Raubthier. Sie leben größteutheils vom Aas, und find baher nicht nur den Kindern Istael nach dem Geses, sondern auch allen Boltern, so weit ich

Wohnstgen ber alten Chaldaer, in den nardlichen Streden und Geburgen zwischen dem Ligris und Euphrat. Daß der Berf. aus ihnen Landesvetwickene macht, ift ein Benhiel des für die Willerkunde so oft ungluntigen Etymologistene. De bedeutet auch wegstoßen. P.

") Der Berf, vergift, daß er die gute Aufnahme ben Em-

ich unter den Menschen herungekommen bin, ein abs scheulicher Bogel. Die Raben hatten dem Glict ents weder ein Stücklein Nas, oder gekochtes Fleisch, welches sie aus der Rüche hatten flehlen muffen, nebst dem Brod, das sie vielleicht den hunden geraubt hatten, gebracht! Alles dies ist paradox und der göttlichen Fürs. sorge entgegen.

Borbepreisende Araber oder Ismaeliter tonnen es auch nicht gewesen sepn; aledann hatten täglich solche Araber vorben reisen und ihm von ihrem Borrath etwas abgeben muffen, welches in dieser Gegend, mahin Elias gefüchtet war, viemals geschieht.

Herrmann von der Hardt meint: es sen an dem Bach Crith ein Gafthof gewefen, der einen Reben im Schilbe geführt. Go weit ich im Orient ges wefen bin, babe ich feinen Safthof gefunden, welther mit Raben, towen ober Einborn u. f. w. bezeichnet gewefen ware. Und warum batte ber Prophet alse dann nicht auch in dem Gafthof logirt? Es bleibt nichts Abrig, als das in der Gegend von dem Bach Criths ein Lager der Araber gewesen, welche dem Prophes ten Brod und Rleifc ju rechter Beit gebracht haben; wozu fie durch gottfiche Lenkung und aus naturlich aras bischen Triebe bewogen murden; wie sie noch bis auf den beutigen Tag frengebig und mildthatig gegen Reis fende fich bezeigen. Jene Geschichte von dem Prophes ten Elia ift alfv fein eigeneliches Wunder, fondern ein Erempel der besondern Rurforge Gottes fur feine rechtschaffene Anbanger, welcher fie auch in der Theus rung durch folde leute gu erhalten weiß, unter benen fie als Fremblinge, wie in einer Ginode, leben muffen. 农 4、. Man

Man muß nicht Bunder machen, wo fein Bunder nothig ift; dagegen auch wahrhaftige Bunder, die schlechterdings von der Allmacht Sottes abhangen, nicht für Triebe der Natur halten.

Den 16 Junii ergablte ber Conful Usgate von bem Baffa ju Sobon, bag er ein gewiffenhafter herr fen. [255] Ein Frangofifcher Matros giebt fich ben ben Eurfen an, und befennt fich jur Duhammes Danifchen Parthen ; bernach gerenet es ibn. Er will entweichen, geht an bas Baffer, um an ein Frangofis fches Schiff ju fchwimmen, einige Turfen feben ibn, bringen ihn wieder juruch, werfen ihn ins Gefangniß und halten ibn febr bart, um ibn mit Gemalt wieder auf andere Gedanten ju bringen. Er bleibt beftandig daben, daß es ihn gereue, fich ju der Duhammedants fchen Religion befannt zu haben. Sieruber fprichtibm ber Richter bas leben ab, muß aber die Beftatigung feines Urtheils erft bon bem Baffa erwarten. Det Baffa erflart: Gott bat ibn fo gefchaffen, und ba Er ibn fo leben lagt, warum wollt ibr ibm bas leben nehmen? ich gebe mein Wort nicht bagu, benn ich will fein unschuldig Blut in meinem Bufen baben. Diermit fcuttelte er feinen Bufen aus und lagt die Ungeber geben. Doch ba fie nun bem Jungling nicht an Das leben fommen fonnten, baben fie ibn fo gemartert, daß nichts gefund an ibm geblieben ift; fie murden ibn auch wohl ju todt gemartert baben, wenn es nicht ber Conful Ufgate verbindert batte. Die Turfen batten fich berlauten laffen, baß fie ibn los laffen wollten, wenn die Frangofische Nation eine gewiffe Summe Gels bes gablen wollte. Diefe aber batte feine Obren; nun ward ber arme Jungling noch mehr geplagt. Unfer Conful Conful bietet daher fogleich die verlangte Cumme; das diber schämen fich die Franzosen, und bezahlen das Bes forderte, so daß der Consul nur etwas weniges, ich glaube 50 Piastri, dazu schießen durfte.

[256] Run ift der arme Menfch mehrtodt als les bendigent laffen, und von der Französischen Nation nach Cafrevan auf den Berg Libanon gesender worden.

Die Muhammedaner find nach ihrem Seset vers bunden: die Ungläubigen, mit welchen fie Umgang has ben, auch die Christen, zu drenen verschiedenen Malen zu fragen: ob sie nicht Moßlime (Rechtgläubige,) d. i. Muhammedaner werden wollen? Die soges nannten Ungläubigen entschuldigen sich kürzlich; und alsbenn hat der Türke seinem Geset und dem Sewissen ein Senäge gethan.

Wenn aber ein Ungläubiger sich überreden läßt, oder von selbst angiebt, ein Moßlint zu werden, so wird er dreymal gefragt: ob es sein Ernst sen? Bleibt er daben, so nimmt man ihn an, giebt ihm die Besschneidung und den weißen Bund. Ist es ein Jude, so bekommt er nur den weißen Bund, weil der als ein Jude schon die Beschneidung empfangen hat. Gereuet es einen solchen Proselyten, und will er wieder zu sein Religionsspötter angesehen, und darauf steht Los desstrafe.

Etwas Achnliches haben die Christen in Europa, in Absicht auf die Juden. Wenn sich diese mehrmalen taufen lassen, und es wird nachher fund; so wetden

fie auch nach Befinden, wol mit der Lodtesstrafe bei legt, oder fommen auf den Bestungsbau, jum wenigs fien Lebenslang ins Zuchthaus \*).

[257] Der Drogoman von Senda, Here Sabbungt, harte, daß ich das Debraische verftunde. Er gab mir daher einen Brief zu lesen, den ein ausläns discher Jude an ihn, zwar mit Judischen Lettern, aber in Arabischer Sprache, geschrieben hatte. Ich las ihm denselben vor, und zeigte, daß er nicht hes braisch, sondern Arabisch geschrieben sen, doch aber mit solchen Buchstaben, die der Rabbinischen Schreibe art ähnlich sind.

[250] Benm Schluffe Diefes Monats [Junius 1754.] murbe ich bon einem Rlugfieber überfallen, welches oon Erfaltung ber fam, gegen melde man fich bier noch mehr, als in Egopten, buten muß. Dort ift die Beranderung ber Sige und der Ralte nicht fo groß, als bier. Dort babe ich bes Rachts in einem beftigen Echweis liegen, und des Morgens auf dem Dach fpagieren geben ober auch einen fublen Trunf Bafe fers in giemlicher Quantitat trinfen fonnen, bier aber legt man fich des Abends auf fein Lager, fo, daß man gleichfam in einen warmen Backofen fleigt und Die Dos ti überall geoffnet werden. Steht man nun des Dors gens auf, will auf dem Dach einen falten Erunf Bafs fer nehmen , und bat fich nicht gut mit Belgmert vers mabrt, fo bringt Die frube Morgenluft burch die Do= ros fast bis auf die Knochen ein und dann hat man leicht ein Kluffieber.

Doch nicht als Religionsspotter, fonbern weit fie ihren Profetytismus ju einem betrügerifchen Gewerbe machen.

Den 1. Julii. Es ift bisher eine Nachricht nach der andern in unfer haus gefommen, daß viele Mens schen in der Stadt von ansteckenden Fiebern flurben. [260] Einige, auch von den franzosischen Rausleuten, haben sich, nehst ihren Bedienten, um nicht angesteckt zu werden, auf den Berg Carmel geflüchtet; allein auch da hat sie das Fieber überfallen, und die meisten sind daran gestorben.

Den 20. feperten die levantinischen Ebrissen das große Fest des Propheten Elias, an welchem viele auf die Spige des Berges Carmel geben, und ihre Andacht in der Höhle verrichten, in welcher Elias sich soll aufgehalten haben. Der Consul, unser liebs reicher Wirth, ist an die 14 Tage schr franklich gemes sen; ich gab ihn zuweilen etwas von unserer Medicin, worauf er sich besser befand. [261]

Abends endigte fich ber Raftenmonat Der Muhammedaner, welchen fie Ramedan nennen. 30 Tage lang effen fie bor ber Connen Untergang nichts, nach Counennntergang aber leben fie befto luftiger; fo, bag ibr gaffen blos Tag aus Racht, und Macht aus Tag macht. Rur fur ben Arbeites mann ift es etwas befchwerlich. Den 21. mar bas Reft Benram, welches fur bas großte Reft ben ihnen gehalten wird, und wovon die Turten bas Spruchwort baben: Ber giun Benram Degiul Dur, b. i. man hat nicht alle Tage Benram. Gie fagen, bag an Diefem Tage bas Opfer Abrahams an feinem Gobn verrichtet morben fen, ichlachten baber viele Schaafe, und theilen fie unter die Arme aus. Turfifche Mufit gebet an Diefem Tage umber, nicht nur ben ben Mus hammebanern, fondern auch ben ben Chriften, unt jum Seft in gratuliren. Das geschieht auch an bem Ofterfefte ber Chriften.

[262] Weil der Consul noch unpäßlich mar, so konnte er nicht, der Gewohnheit nach, selbst dem Gousverneur Schiech Daher zum Fest gratuliren. Er sandte seinen ältesten Sohn mit dem gehörigen Gefolge zu ihm, um die Gratulation abzustatten. Wir wurs den ungemein höstlich aufgenommen. Dieser Herr ist ein freundlicher und \*) wißiger Mann. Herr Ufgate danste ihm zugleich für die Enade, daß er uns die Neskommendationsbriese an seine Herrn Sohne mitgeges ben. Er bezeugte sein Bergnügen darüber, daß sie uns in Tyberias und Sephet, nach seinem Berlanz gen, freundschaftlich ausgenommen hätten.

hierauf wollten wir auch zu dem Agah, dem Die recteur der Stadt, gehen, um ihm zu gratuliren, fans den ihn aber nicht, weil er eben ausgegangen war. Wir besuchten also den stummen Agah aus Constantinopel, welcher sich einige Tage in Geschäften bep unserem Schiech Daher und dem Bassa von Sieden hier aufgehalten hat. Er ist zwar stumm, fann aber durch Zeichen sich sehr verständlich machen, auch schreiben und lesen. Dieser Agah gieng, nachdem wir Cossee ben ihm getrunken hatten, mit uns an das Schiff

In dem lestern Kriege zwischen Rufland und der Pforte, ift dieser Schiech Daber, als ein freitbarer held auch in Guropa bekannt worden. Nach meiner Rechnung mußer jest zum wenigsen fünf bis sechs und achtzig Jahr alt senn, und ich habe nich allemal mit Bergnügen seiner ere innert, so oft ich in den Zeitungen seinen Ramen und Thaten gelesen. Der Berf.

Schiff des Capitain Francesco Undrioli aus Livors no, welcher in unferer Gefellichaft ben bem 2lgab mitgewefen war. [263] Auf dem Schiff war unfer Mgah febr vergnügt; ibm wurde ein Trunk Citronens maffer gereicht, wir andern aber trunten Wein. 2118 benm Trinfen auf feine Gefundheit Die Canonen auf bem Schiff geloßt murden, legte er feine Ringer an Die Ohren und druckte bernach die Sand an Die Bruft. Ben dem erften ichuttelte er den Ropf; ben dem andern aber lachelte er. Der Capitain meinte, bag ibm das Schiegen nicht lieb fen, und wollte es dem Canonier perbieten. Der Maah minfte aber auf den Canonier, und gegen ben Capitain flopfte er an feine Bruft mit Lacheln. Es murbe alfo ferner gefchoffen und ben jes bem Schuf bezeugte er burch Unschlagen an Die Bruft und Lacheln, fein Bergnugen.

Ich erinnere mich hierben an die Schule der Stummen in Constantinopel, welche gerade über gegen unserm Quartier war; es durste aber kein Frems der eingelassen werden. Nur so viel erfuhr ich, da ich in Constantinopel war, daß in dieser Schule vornehs me Kinder von etwa zwen Jahren aufgenommen werde, so, daß sie ihre Pflege haben, und ben zunehmenden Jahren Schreiben und Lesen lernen. Die wenigen Worte aber, die sie vorher lallen konnten, vergessen sie in dieser Schule, weil ihre Präceptoren kein Wort mit ihnen sprechen, sondern alles, was sie von den Kinzdern, oder auch die Kinder von ihnen verlangen, nur mit gewissen Zeichen andeuten. Daher bergeht den Kindern nicht nur die Bewegung der Junge, sondern auch das Sehör \*). Und so sind sie Tanbe und Stums

me: boch nicht fo geboren, fondern nur eriogen. Mus Diefen taub; und flumm erzogenen Rindern, werden Die meiften zur Bedienung des Groß: Sultans genom! men; m Bagen, welche ibm bas Effen gutragen, ober Einige aus Diefer Schule, tann' auch fonft aufwarten. fich der Grofvegier ju feinet Bedienung ausbitten. [264] Ihre Bedienung Befteht in der perfonlichen Aufs wartung benm Raifer und Grofbegier. 3. E. einer pon den altern, fleidet ben Raifer aus fünd an; ein andrer bringt ibm ben Coffee; noch ein anderer muß. ibm Die Gieffanne jum Bafchen Des Befichts, Des Saupre und ber Sande, berbentragen und ibn babet Rragt man, marum folche geheime Bebiens ten ben dem Großfultan und Großvezier Stimme fein muffett, und gwar ausgelernte [!!] Etumme ? Untwort !weil feine Ration in ihren geheimen Cachen fo vers schwiegen ift, als die Türken. Daber fommt es auch. Dag mit dem Großherrn, niemand als der Großmufti, und febr felten ber Grofvegier, einige Borte reben Darf \*).

[265] Den 22. war der Pater Georgio bon demt Berge Carmel ben und, und bestätigte, daß der Bassa von Damastus den lateinischen Patres verspröchen habe, auf das kunftige Jahr ihnen die Marmbrsteine, welche in Jassa (Joppen) liegen, nach Jerusalem bringen zu lassen, um damit das St. Sepulcro zu bekleiden. Diese Marmbrsteine ließen die Lateiner

Der gutmutige Berf. ließ fich nach diefem Probiden von allzeit fertigen Erzählern fehr misbrauchen. Mehrere ahne liche hat unfer Auszug ganz weggeschnitten. Einiges aber fing voch wohl; um den Auctor zu harafterifiren, blebben.

ju diefem 3mect aus Europa fommen, fonnten fie aber bisber wegen ber Griechen und Armenier nicht nach Rerufalem bringen. Endlich batte es ber Baffa ibnen verfprochen, mit der Berficherung, er wolle felbit Daben fenn, wenn die Steine in Jerufalem anfamen. Diefes erfahren die Briechen und Armenier; fie lafen fich baber verlauten, daß fie ein Phermabn von bem Großberen batten, in welchem ftunde, Die Steine mußten ju Joppe bleiben. Dem Baffa von Damaf. cus fommt Das ju Obren; er lagt fogleich die Procuras tores Der befagten benden Rationen por fich fommen und fordert den Dhermabn; fie gefteben, bag fie bers gleichen nicht baben, und geben bor, es fen nur eine ausgesprengte Rebe von bem gemeinen Bolf. Dennoch mußten bende Rationen gufammen 36 Beutel, b. i. 18 taufend Diaffers gablen. Go find bie bren Rationen gu Berufalem , Die Briechen , Lateiner und Armenier, einander entgegen.

Bor einigen Tagen hatte der Medicus dem herrn Woltersdorf eine Purganz gegeben, die sehr gelinde senn sollte; sie war aber so heftig, daß sie in 24 Stuns den mehr als 40mal wirkte; und dies dauerte etliche Tage fort. Ich resolvirte mich endlich, ihm eine hals be Dose von dem hallischen Magenpulver zu geben. Dies hemmte sogleich und verursachte doch keine Bers stopfung. Ich kam auf die Gedanken, daß entweder der herr Fourcada oder sein Bedienter zu viel van dem Heleboro nerd unter die Purganz gemischt habe. Diese Pflanze ist an und für sich nicht übel; aber ein halbes Gran zu viel, kann den Patienten tödten. E. Mattioli großen Tractat de Simplicibus.

[268] Der Englische Dollmetscher Abraham Mals ti erzehlte, daß sich in der hiosigen Gegend auf den Dors fern him und wieder Juden aufhalten, welche zuweis len, wenn sie an Orte kommen, wo sie nicht bekannt sind, für Türken pasiren. Auf einem von diesen Odrofern, welches Kopher Jasiph heißt, hat Malti els nen gewissen Tribut zu fordern. Wenn ein Jude in diesem Dorse sirbt, so mussen die Nachzehliebenen an ihn einen Ducaten zahlen. Diese Nachzehliebenen an ihn einen Ducaten zahlen. Diese Nachricht machte mich begierig, den Antrag unsers Consuls, ihn auf seinem Landgute 3 bis 4 Stunden von hier zu bestichen, desso williger anzunehmen. Vielleicht sindet sich Geles genheit, in den umliegenden Odrsern an Juden zu ars beiten.

[270] Den 1. Aug. Früh mar der alte Graib aus Rajareth ben uns, deffen ich unter der Beschreis bung meiner Reise nach Rajareth gedacht habe. Er ist zwar ein Grieche und halt sich zur römischen Kirche, versteht aber, so wie alle hiesige Landsleute, die sich zur griechischen Kirche bekennen, kein griechisches Mort.

Die Sprer, (Sorianer) Griechen und Mastuniten in diesem kande, verstehen nichts als Arabisch; auch, wenn das Evangelium in sprischer und griechisscher Sprache, in den Kirchen verlesen wird, muß es dem gemeinen Bolf in die arabische Sprache übersetzt werden. Wir gaben dem Graib eines von unsern Bücklein in arabischer Sprache, nemlich Frankens Ansfang christlicher kehre.

[271] Den 2. August fühlte ich, daß ben mir das Fieber schon im Anzuge war; es wurde mir auf allen

allen Ceiten gerathen, daß ich ins Geburge ju uns ferm Conful binaus reiten follte. Roch bor Cons nenaufgang ritt ich nebft bem mittlern Cobn bes Cons fuls, einem Rnecht, ber bon Geburt ein Urmenier iff, und dem Pferdbemahrer bes Confule, Saggi Duffai, auch einem Turfen, von Acris ab. In der Cbes ne flegen wir jur rechten Damun und gur linfen Smirie, zwen Dorfer; Das Meer hatten wir gur line fen Sand. Rachdem wir ohngefehr zwen Cfunden in Der Ebene geritten maren, famen wir an bas Geburg. Das Dorf, mo wir juerft etwas anbielten, beißt Rujufat. Ich mar fo fcmach, daß ich faum bon bem Pferde fommen tounte; wogu auch die große Sige und ber Mangel bes geringften Luftchens vieles mit bene trug. Die Leute in dem Dorfe festen uns Effen borund vorber, nach biefigem Landesgebrauch, Coffee: ich batte Ecfel vor aller Speife, tranf baber nur Cofs fee und hernach faltes Waffer. Weil die Rnechte es nicht fur rathfam bielten, in der fchwublen Sige gu reiten, fo marteten wir, bis ein Wind fam. Indeff festen wir uns unter einen Reigenbaum, um ju ruben : Die Leute brachten und abermals Coffee und faltes Baffer ju trinfen. 3ch las im Arabifchen Die Ges fchichte von der Auferweckung Lagari fur mich in der Stille: weil ich aber fab, daß fich die Leute um mich berum festen und unfer Rnecht ihnen gefagt batte, baß Das Buchlein arabifch fen, fo las ich Die Geschichte laut. Die Leute famen immer naber an mich und borten mit vieler Begierbe gu. Machdem ich die gans ge Gefdichte mit ihnen durchgegangen batte, mar ich willens, ihnen bas Buchlein ju fchenten; aber fie fonnten meder fchreiben noch lefen, haben auch feine Soule im Dorfe. Gie waren meift Muhammedaner. Ther Theil. Mach!

Rachbem fich endlich ein Wind erhnb und bie Leute faben, daß wir abreifen wollten, brachten fie noch einmal Coffee. Wir tamen an ben Brunnen, ben fie Beer Ritt nennen, Der ziemlich tief und mohl ansgearbeitet ift, auch tubles Baffer bat. Wir truns fen baraus und ritten barauf ben Berg binan, bis wir an bas Belt bes Confuls tamen, welches er nabe an Januach, einem glemlich großen Dorfe, batte auf fchlagen laffen. In dem Dorfe felbft wohnen meift Drufen; diefe find nicht Muhammedaner; nicht Allianer wie die Berfer; nicht Chriften noch Juden; boch begen fie gegen Die Chriften Die meifte Liebe, ges gen die Duhammedaner aber die grofte Feindschaft. Diefes Bolt bat bier fein Saus der Berfammlung; fie geben auch in feine Berfammlung. Gie haben nur eis ne fleine feinerne Sutte, welche obngefabr einem Bads ofen in Teutschland gleichet; babinein geben zuweilen ibre Santone, (Priefter) und beten fur bas gange Bolf; Die andern beten nicht öffentlich, weil fie fein Bethaus haben. [273]

Ich fand unfern Consul, herrn Ufgate, nebst seis ner Gemahlin ben gutem Wohlseyn. Mir ward es auch etwas besser; nur die Sonne hatte mich sehr vers brannt. Weil es unter dem großen Zelt ben Tage sehr heiß war, so machten wir nebenau unter einer großen Eiche etliche Laubhutten. Der Eichenbaum war sehr groß und alt, gab baher auch weiten Schatten. Ich bin in Europa durch viele Walder von Eichen gereiset, die zwar im Stamme einigermaßen dieser glichen, aber die Ausdehnung der Zweige nicht hatten. Diese hat auch viel kleinere Blatter als unsere Eichen; die Frucht

aber, ift wenigstens vier bis funsmal größer, als uns fere Eicheln'; man nennt sie, wo solche angetroffen werden, durchgängig die Eichen von Basan. Bergl. Jes. 2, 13. 'Sachar. 11, 2.

[274] Nach dem Abendessen legten wir uns uns ter das Zelt jur Rube; Orusen aus dem Dorfe hiels ten nebst unseren Bedienten außen vor dem Zelt Bache, wegen der Eschekaal, eine Art von Füchsen, welche die im frepen Felde Rubende sehr incommodiren.

Januach muß immer ein zur besondern Erseissschung dienender Ort gewesen sen, theils wegen der schonen freyen Lust, theils wegen der herrlichen Ausssicht in das Sprische Meer. Man kann die Schiffe nach Joppe und Tripolis hin und wieder fahren ses hen, auch die, welche dei Ptolomais anlanden. Die Cousuls, welche in Januach sich vergnügen, können sogleich die Ankunst eines neuen Schisses erfahren. Anry, die ganze Gegend ist ungemein angenehm. Die hebräsche und arabische Benennung Januach bezeich net anch ein Ausruhen, Erquicken und Vergnügen.

[275] Das Städtlein muß ehedem größer gewesen sein, als jest. Es wird schon angesührt Jos. 16, 6.7. und 2 Kön. 15, 29.

Den 4. August frühe ritt ich mit der Confulessin um ihren herrn Sohnen eine Stunde weiter in das Geburge, nach Tarschiha. Wir traten ben der Kirche ab, und giengen hinein, weil der Churi Joseph (f. oben) eben die Liturgie hielt. Er bekennt sich zwar zur römischen Kirche, ist aber sonst ein arabischer Gries de; auch die hiesigen Einwohner sind mehrentheils G 2 Griechen, entweder von den orthodoren, oder von benen, die fich jur romijchen Rirche halten.

Mach der Kirche wurden wir zu einem Raufmann, Abdollah Mater, eingeladen, der ein griechischer Christ ist; hier aßen wir zu Mittage. Ich gab dem Sohnlein des Wirths ein arabisches Buchlein, und de ich merkte, daß die andern auch begierig waren, so theilte ich hier 6 Stücke aus, welche diese Leute mit Vergnügen annahmen. Die meisten hiesigen Einwohener sind Drusen, doch giebt es auch einige Muhams medaner hier.

Tarschiha wird für eine Stadt gehalten, und ist nach hiesiger Art ziemlich groß und bebaut; sie hat auch guten Weinwachs, so, daß die Trauben von hier nach Acris und andere Derter gebracht werden. Fers ner wächst hier vieler Toback und gutes Korn, aber wenig Baumwolle. Ich glaube, daß diese Stadt eben so wie Januach unter die 10 Städte der Spdonier gerechnet worden ist. Sie steht unter dem Bassa von Spdon; die Unterregierung aber sührt der Capo von Giddin, welches ein ansehnliches Schloß, auf einem Felsen gebaut, ist, das in Acris geschen werden kann.

Nach dem Essen ritten wir nach Januach juruck, und fanden ben dem Consul einen Griechen aus Acris, welcher dem Consul zur Gesellschaft herausgekammen war. Er ist Schreiber ben dem Capo Daher; vors her war er ein ansehnlicher Kausmann. Ich forderte einen Trunf Wasser; da fragte mich der Griecher ob ich denn nicht Wein trinfen wolle? Ich antworteter der

vor sest nicht; man muß alles zur rechten Zeit thun. Er sagte darauf das arabische Sprüchwort: Jajs jern phil moje, ma jiktang aasch. "Eine Schlange im Wasser schabet nichts." \*)

Um Abend hid mich der altefte Cohn des Com fulls ein, auf einige Lage mit ihm' in bem Geburge bers Dir ritten nebft ein paar Ancchten ben umgureiten. 5. August Rachmittags von Januach ab, über ben Berg, ließen Earschiha linfer Sand liegen, und fas men nach drenftundigem Reiten nach Schichem Bata, einer Stadt und Schloß an dem Beburge. Bir febrs ten fogleich auf dem Schloß ben dem Bouberneur ein, welcher ein guter Freund des Confuls ift. Dieser All Muhammed el Mafing hat feine Kinder, will aber feiner Schwefterfohn, ber fich ben ihm aufhalt, nach feinem Tode jum Erben einseten. Das Schloß scheint chedem ungemein fest gewesen ju fenn; es liegt auf els nem Sugel an der Sohe des Berge, den fie den langen Berg nennen; die Stadt mag auch ziemlich groß gewesen fenn. Die teutsche Benennung Diefer Stadt in Sichems Thal \*\*).

Ben unserer Ankunft war der Gouverneur nicht sogleich zugegen; indes wurden wir von seinen Anvers wandten, deren verschiedene hier waren, freundlichst bewillsommt, und mit Feigen, welschen Russen, Aleps feln u. dergl. bewirthet. Indes kam der Gouverneur, S 3 hieß

<sup>\*)</sup> Er wollte das Waffer recht febr loben. Die schablichften Dinge wirden badurch unschablich. B.

Der Verf. hatte beninach nicht Vata, sondern Vada

bieg uns freundlich willfommen, und ba ihr Abendges bet angieng, invitirte er une, mit in Die Sofcavelle ju geben, um und umgufeben. Wir nahmen Diefen Auftrag willig an, weil es fonft fo leicht nicht erlaubt wird; fogar wurden uns nach morgenlandifcher Urt Tobackspfeifen vorgelegt, Damit wir unter ber Beit ibs res Gebets etwas ju thun battent allein, wir berbas ten dies, weil wir felbft in der Stille mit beten wolls ten. Go giengen wir in die hofcapelle, [Mofchee] und faben ibr Gebet mit an. Der Dufti feste fich querft mit bem Gefichte gegen bie andern, und betete etwas mit febr leifer Stimme; nachber faß er mit bem Rucken gegen feine Buborer oder Mitbeter. Alle Bes megungen, Die Der Beiffliche machte, machten Die ans bern nach, wie ein Uhrwert. Rniete ber Mufti, fo fnieten Die andern alle auch ; fiel er auf Das Ungeficht. fo auch die Gemeine; und gwar mit folcher Behandige feit, daß man fich baruber mundern mußte.

Nach geendetem Gottesdienst giengen wir in die neue Moschee, welche der Gouverneur bauen laßt. [279]

Abends befam ich jum erstenmal Reiß, in Oel gekocht, zu essen; worauf mir aber, nicht nur die Racht über, sondern auch heute früh gar nicht wohl war. Nachdem wir auf dem Schloß Coffee getrunken hatten, ritten wir hinunter in den Flecken und traten ben einem Berwandten von dem Gouverneur, Schiech Ibrahim, ab. Das Schloß, die Stadt und die das zu gehörigen Dörfer stehen unter dem Bassa von Spedon; der, welcher auf dem Schloß residirt, hat die hälfte von allen Einkunften, die andre hälfte aber genießt

genießt dieser Ibrahim nebft seinen zwen Bradern und übrigen Berwandten. Beil ihrer viele find, so besigen sie, wie leicht zu erachten, feinen großen Reich; thum; Illi aber, weil er feinen Sohn hat, folglich die ganze Salfte der Guter allein besitzt, ift reich und soll unter den hier herum wohnenden Edelleuten einer der reichsten senn; aber er ist daben geizig, und wird baher von den andern Edelleuten wenig geachtet.

Als wir ben diesem Ibrahim speiseten, redete ich etwas von dem Worte Gottes, als der rechten Speise der Seclen. Einer sagte: ich höre euch gerne reden. Ich antwortete: vielleicht weil ich so schlecht Arabisch rede, daß ihr etwas zu lachen haben mochtet. Nein, sagte er, du redest so, daß man dich gut versstehen kann, und wir wissen doch wohl, daß du kein geborner Araber bist.

Nachdem wir hier etwas gefrühstücket hatten, ritten wir ab nach Bekajah. Wir mußten von Schickeinvata aus, wieder den Felsen Bergab, reisten, den wir gestern nicht mit solcher Gefahr hinauf rieten, als heute herunter. Darauf kamen wir in das Thal, der Beg war hier schlecht, voll Felsen und Löcher. Nach einer starken Stunde Reitens, kamen wir nach Bekajah, welches ein Städtlein ist, und zum Lande Israel gehört hat, sonst aber zu den zehn Städten von Sydon gerechnet wurde. Im hebräts schen heißt es, TYPI d. i. ein Gestlde zwischen zwen Bergen; und so ist es hier. Die Stadt liegt in eisnem ebenen Gestlde, welches ohngesähr eine Stunde lang und eine halbe Stunde breit ist. Auf beyden Seiten ist sie von hohen Bergen eingeschlossen, und an

ben Enden ift das That; mittenburch gebt ein Bach, ber aus bem Berge im Unfange ber Stadt entfpringt: Das ift der עין בקעיה Brunnen Des Thals. Ster, und gwar an biefem Baffer foll ber Urheber Des Gobar fein Buch gefchrieben haben. Es wohnen auch noch Juden bier und gerade besmegen überredete ich ben jungen Beren Ufgate, mit mir bierber ju reiren. Die Regierung ift ju Ochichem vate, bier aber ein Unteramtmann; ben Diefem febrten wir ein. Es murs be und ein Brunnen, Der in ber Rabe liegt, febr ges rubmt; ber Conful, welcher von Ranuach aus, auch bieber gefommen mar, ließ Baffer baraus bolen. 3ch begleitete den Mann, der das Baffer bolte, um den Brunnen gu feben. Die Leute munderten fich uber meinen Entiding und rietben mir, ein Pferd gu nehmen; weil ich lange nicht ju Sufe gegangen mar, und auch nicht bachte, daß es fo weit fen, gieng ich mit bent Manne gu guf. Go lange das Gefilde dauerte Cobns gefahr eine Ctunde lang) war ber Weg gut; ba mir uns aber auf den Berg lenkten, ward er febr fcblimm. Muf Diefem Schlechten Wege giengen wir obngefabr eis ne Stunde Bergan, baß ich faft aller 20 Schritte rus ben mußte, [281] jum Theil auch wegen meines Sies bers, welches noch nicht gan; weichen wollte. Ends lich tam ich febr erhigt und recht abgemattet an ben Brunnen, Upn Dfiamal, Rameelsbrunnen ges Sier hatte fich, wegen ber großen Sige, ein nannt. Dirte von den Arabern, die jenfeite des Berge ibre Butten haben, mit feinem Gobn und gwen Enfeln ges lagert, und das Dieh getranft. Beil Die andern fchliefen, fragte ich ben Alten, ob er ober feine juns gen Leute lefen tonnten? Er antwortete mit Dein. Sabt ibr benn feine Schule in euren Sutten ? nein! -

Ich: wie konnet ihr benn eine Erfantniß von Gott baben? Er: es ift nur ein Gott, und das ift genug, u. f. w. Der hirte faß mich nun fillichipeigend an. 3ch trunt aus bem Brunnen, gieng mit meinem Bos ten wieder guruch, und fam recht ermudet in Befas ich an. Der Berg ift übrigens mit lauter Baumen bewachsen, besonders Giden und Buchen; auch mas ren einige fleine Tebern ba. [282]

Rach bem Effen gieng ich unter Die Juden, Des ren etwa 10 Familien bier find; Die wenigsten maren zu Saufe. Ich trat zuerst in das haus des Abrahams ein, ber mir auf ber Straffe begegnete, und mich in fein Saus führte; benn ich hatte nach ber Sie nagoge gefraget. Ich fabe ihn fur einen Muhammes Daner an, weil er gang fo geffeibet gieng. " Als wir in fein haus tamen, lies er auf der Erde mich auf eis ne Tapete fegen. 3ch jog meine hebraifche Bibel her por, und fragte, ob er miffe, mas fie Diefe Woche fur eine Cabbatslection hatten; er mufte es nicht. Schlug fie alfo auf, und erflarte 5 Mof. 7, 12. 2c.

[284] In des Juden Davids haus wollten fle mir etwas ju Effen vorfegen; weil ich aber eben abges rufen wurde, fuchte ich nur das, was ich vorher mit ihnen gesprochen batte, ihnen einzuscharfen, und bes folog die gange Sandlung mit Gebet, auf benben Sels ten nicht ohne Bewegung. Die Juden begleiteten mich in die Berberge. Weil die Mubammedaner, nems lich der Wirth und andere, auch mit Vergnugen und Bermunderung guborten, fo fagte ich ihnen das im Arabischen, was ich den Juden im Sebraischen gefagt Der Jude Abraham, in beffen Saufe ich **9** 5 querft

zuerst gewesen war, half mir auf das Pferd und nahm mit Thranen Abschied. So ritten wir einen hoben Berg hinan und über ihn hinüber, bis wir nach Bettdiln famen, wo wir von dem Gouverneur mit Freuden beherbergt wurden. Beit din ist ein tleiner Flecken, nicht so groß wie Bekajah, wo mehrere Eins wohner sind, die sich davon nahren, daß sie die Haute von Ziegenböcken und Kameelen so gut auszugerben und zu veepichen verstehen, daß sie als Wasser; Wein; und Del; Schläuche weit und breit verführen werden. Beitdin scheint ehedem größer gewesen zu senn, wie noch aus einigen Ueberbleibseln wahrzunehmen. Der Gonverneur sagte: es ist wahr; dieses kand ist nicht dem vierten Theil nach bewohnt.

Das Abendeffen genoffen wir unter einem groffen Beinftoct, Delfen Stamm ohngefehr andert halb Schuhe im Durchschnitt hatte. Die Bobe erftredte fich auf brengig Schub und bedectte mit feinen 3weigen und Reben & Ranken eine Sutte, (weil Die Manten unterftugt werden mußten,) bon mehr benn 50 Schuben breit nud lang. 3ch erinnere mich an Micha Cap. 4, 4. Bendes, Das Wohnen fomobl uns ter Reigenbaumen als unter Beinftocfen, babe ich in Diefem gande gefunden; den Reigenbaum gwifchen Serufglem und Arimathia, und bier den Beinftock. Die Frauben folder großen Beinftode find fo groß, daß fie 10 bis 12 Pfund wiegen; Die Beeren fonnen unfern fleinen Pflaumen verglichen werden \*). Man fcneidet eine folche Traube ab, legt fie auf ein Bret bon anderthalb Ellen breit, und bren bis vier Ellen lang:

lang; nun fest man sich um diese Traube herum, ein jeder ist so viel Beeren, als er will, nimmt ein bischen Brod dazu, und trinkt so viel Wasser, als er nothig bat. [286] Rachdem das Abendgebet, sowohl von den Muhammedanern, als auch von une, unter dies sem Weinstock verrichtet war, wurden wir in unsere. Schlaffammer geführt; was mir sehr nothig war.

Die Trauben am Beinftoch heißen Haneb : Die Bees ren Gebieb; der Doft und junge Bein Debied, ber alte Wein aber, (Vinum defoecatum, abgehefter Bein, ) beift Shamar. Die Trauben oder Beeren genießt jedermann, ber ein Belieben bagu bat ; ben frifchen Traubenfaft durfen die Dubammedaner auch trinten. Sobald er aber in die Gabrung fommt, ift er ihnen bers boten; bes farten Weins muffen fie fich ohnebin gange lich enthalten. Den Traubenfaft nennen fie auch Scherbeth. Er wird auf folgende Urt verfertigt. Der Rammerdiener eines vornehmen herrn preft burch ein Linnentuch eine Quantitat Beinbeeren, thut Den ausgepreften Gaft in eine Gultanie ober einen Becher, und prafentirt ihn feinem herrn gum Erant \*). Ges meine Leute geben fich nicht fo viel Dube, fondern effen Die Beeren nebft einem Stucflein Prod und trins fen barauf ein frifches Waffer. Go baben fie ihren Durft gelofcht. Dies ift aber nur von den Dubams medanern ju verffeben; benn die Griechen und andern Drientalischen Chriften trinfen auch mobl farfen DBein. Much Die Muhammedaner übertreten ofters Das Berbot ihres Propheten, nur muß es nicht den Ramen bes Beintrinfens haben; es heißt ein Brufts ober auch ein Gliedertranf, den der Medicus verorde

met. Der Raifer Dachmud trant Mittags und ja Abende feinen Becher guten Bein, um des schwachen. Magens willen. Der Boffa Aln in Aleppo hatte ju Stoficairo feinen Magen verdorben; ba er nun burch Enprus reifet, um in Aleppo feine Refideng gu bes gieben, wird ihm auf der Infel von dem Commanderles Wein, (der fogenannte Ausbruch oder Vergine von Dem Enpern Wein) offcrirt. Es schmedt ihm wohl; en, fagt er: von Diefem Dagenwaffer will ich etliche Buffer mitnehmen ic. Janiticharen trinfen beimlich Den Wein fo lange, bis fie umfallen. Menn wir Eur ropaet ben Bein aus Relchen ober fonft fleinen Glagern trunten, und offeritten einem Janitscharen auch fo ein fleines Glas, fo weigerte er fich. Gab man ihm aber ein dren bis viermal fo großes Glas voll, fo nahm et es an, baugte das Schnupftuch vor das Geficht, trunf ben Bein aus und gab bas leere Glas den Bedienten.

[288] Den 7. August führten uns die jungen Herrn, des Schiechs Schwester: Sohne in ein Thal, wo ein sehr augenehmes und liebliches Wasser ents springt. Wir lagerten uns an den Bach, und sahen zu, wie die Ziegen von dem Gebürge herab geleitet wurden, um aus dem Bach zu trinken. Es waren zwen Heerden, von weißer Farbe, langen Haaren, und herabhangenden Ohren. Wir ließen uns von den Hirten warme Milch zu trinken geben, wie sie gemolken ward. Sie bekam mir sowohl, daß mir mein Kopsweh vergieng.

Diese Art Ziegen nennt man Kemmel; fie wers den zuweilen wie Schaafe geschoren; die Haare vers kauft man weit und breit, unter dem Ramen Kameels haare,

haare, find aber mohl ju unterscheiden von dent Haar Des Ramcels, welches auch zu gemiffen Zeiten abgeschoren wird, weil man daraus grobe Decfen verfertigt. Diefes nennt man Geir Dgimaal, denn bas große Thier, was wir Rameel nennen, führt im Arabischen und Bebraischen diesen Ramen. Die Saas re jener Ziegen beißen Seir Elkemmel \*). fonnen fo fein gesponnen werden, daß man die dars aus gewirkten Zeuge für den feinsten Moor und Gross detour anfieht. Das fogenannte Ramcelbaar in Eus ropa ist schon mit Schafwolle vermischt. merden dann die Camelotte oder Bercane verfertigt: naturlicher Beife fann es nicht einen folchen Glang ges ben, wie die puren Remmel, oder Ziegen : Saare. Man findet diese, Art Ziegen nicht fehr haufig; in Gis lead und in Angora, auf der Mittäglichen Seite des fcmargen Meeres, find Die meiften; in Egypten habe ich feine gefunden; doch will ich nicht laugnen, daß ehedem welche da gewesen sind, weil ben den kostbas ren Tapeten der Stiftsbutte auch Ziegenhaare ges Man hat aber auch aus Gilead 2c. braucht wurden. die Remmelhaare fo gut nach Egypten und Arabien bringen tonnen, wie jest.

Da wir diese Ziegen: heerden von dem Berge berab kommen sahen, schien es nicht anders, als wenn eine Feuerwolfe den Berg bedeckte; der Glanz war so groß, daß wir kaum zusehen konnten. Es wird dieser Ziegen, im hohensied Cap. 4, 1. und Cap. 6, 4. gedacht. Das Wort Gallaschu hat Luther übersett: beschos renes.

<sup>\*)</sup> Barich. ஆட்டி இன்ற இன்ற der Rame biefer Biege findes fich in den arab. Borterbuchern nicht. இ.

renes, foll aber eigentlich heiffen: von dem Berge herab traben, oder begierig und munter herabs fleigen zu den Waffer, Bachen.

Die hirten tranften ihre Ziegen an dem lieblis chen Bach, und gaben und nachher von der warmen Milch zu trinfen. Leute aus der ganzen Gegend, Borsnehme und Geringe, fommen hieher und bedienen sich diefer Kemmelmilch, als einer Milcheur; doch nicht so gefünstelt, wie in Europa.

hierauf fanden wir in einem Garten, durch wels den der Bach fließt, unsere Mittagsmahlzeit bereitet. Der Garten mar voll Aepfel's Granaten : Citronen : und Drange : Baume.

Ich hatte eben in dieser Reutestamentischen les sung das Gleichnis von dem viererlen Acker, welches ich den anwesenden Freunden vorlas. Wir kamen in ein Gesträuche von Dornen und Disteln. Ich fragte: ob sie hier Feucht kriegen würden? Die Antwort war: Men jeserang bilschauck; ma jiktang elanab, d. i. wer unter die Dornen säet; kann keine Trauben ernds ten. Nachher kamen wir in die schone Gegend des Korns und der kostbaren Bäume; Auf meine Frage: kann hier etwas Gutes wachsen? antworteten sie: Hada ardo ldielit; das ist das gute kand. Ich fragte: von welcher Art Acker sie senn wollten? Die Antwort war: Min elpherdus silbeit Djin, d. i. wir wollen auch in Beit Djin ein guter Acker des Paradieses senn \*).

Der

<sup>\*)</sup> Diese Bedeutung hatte die Antwort der Araber wirklich nicht. Sie sagten: sie wollten senn "von der Art, wie der Garten (Part, Pardes) zu Beitoschin."

Der Schiech Chalid (so heißt unser Mirth) fragte: ob die Kopfschmerzen vergangen wären? Ich glaubte, weil ich unter dem Wallnußbaum geschlafen, habe mein Kopfweh sich gelindert; die Freunde aber antworteten: nicht der Nußbaum, sondern die Kems melmilch hat euch gut gethan. [291]

Wir hielten einmal ben einem Brunnen, der aus Dem Geburge fommt, Ain Mettebet genannt, fille. Dier ichliefen meine Reise & Befahrten. Rachber fuße ten wir die dren jungen arab: herrn, die uns begleis tet batten, und ließen fie wieder juruck reiten; wir aber ritten in einem tiefen, etwas dunfeln, boch ans genehmen Thal weiter: Dunfel mar es, wegen der boben Berge, Die auf benden Geiten lagen; tief, weil pon unferm Wege an, bis hinunter, juweilen fein Grund zu seben mar. Doch mar es angenehm, weil es mit allerlen Baumen bewachfen ift, auch bier und ba ein tauschendes Bachlein fließt, welches, nebft dem Gefang ber Bogel, bas Gebor eines Reisenden erquickt. Co schlecht ich bisher die Wege in diesem Lande gefunden habe, fo gut ift er in Diefem Thal. Man reitet obns gefahr eine Stunde lang, wie in einer gepflangten Allee von Sannen, Fichten, Buchen, Linden und Cichen; Doch ficht man wohl, daß es nicht ein neu ausgebefferter Beg fen; er ift alt, nur nicht vermus ftet, Mus dem Thale famen wir abermals über einen Berg in ein Thal, an einen alten Luftbrunnen Uin Shabata (erhabner Brunnen) genannt. Diefer liegt auch in dem Sichemsthal, und man fieht aus den Neberbleibfeln, daß es vor alten Beiten ein Luftbruus nen gewesen sen. Der Weg von Sichem bis an dies fes Thal ift febr gut. Der Brunnen liegt ohngefahr imen

zwep Stunden von Sephet, so, daß ihn die Leute mit Vergnügen besüchen konnten. Auch sinden sich noch Ueberbleibsel von Bänken, die in den Felsen ges hauen waren, so daß immer eine Bank höher als die andere lag, wie die Bänke in den Amphitheatris. Das Wasser entspringt aus dem Felsenberge, durch etliche Quellen, wovon eine höher als die andere; es lauft in einen, in den Felsen gehauenen kleinen Teich, aus diesem in einen großen, auch in den Felsen ges hauenen Trog, und von da durch eine Felsenrinne in einen tiesen Brunnen. Das Thal um diesen Brunnen formirt gleichsam einen Kessel, welcher macht, daß Wind und Sonne nicht zu heftig sepn kann.

Un diesem Brunnen tranften wir unsere Pferde, und trunfen selbst mit großem Bergnugen.

Aus diesem Sichems Thal, Schechem BaDeh genannt, famen wir über einen ziemlich hohen Berg wieder in ein Thal, und dann an den großen Hügel von Saassa. Gegen Untergang der Sonne erreichten wir das Schloß Saassa, welches auf eis nem hohen Hügel ganz allein liegt; die dazu gehöris gen Flecken und Dorfer sind rund umher eine halbe oder auch ganze Stunde weit, von dem Schloß ents fernt.

[296] Wir wurden von dem altesten Cohn bes. Capo mit vielem Vergnügen aufgenommen, und in den Divan oder Andienzsaal geführt, wo man uns allerlen vorsetze. Mich hob der jungere herr selbst vom Pferde. Indes kam der alte herr, der regieren, de Capo, mit seinen übrigen Kindern und Kindess Kins

Rindern, bom Spazier ; Reiten guruck, und bewills fommten uns mit vielem Bergnugen. Schiech regiert zwar noch felbst; doch hat der alteste. Sohn das meifte schon unter fich. Ein geschickter und muntrer Mann. 3. B. Bor einigen Wochen bat eis ner von den Unterthanen feinen Rachbar aus Bosheit erschlagen; ber alte herr fallt das Urtheil, daß der Thater hart gefchlagen, aber boch benm leben erhals ten werden folle; der altefte Sohn Des Cavo bort Dies fes, und fagt: diefer Menfch hat vorfeplich Menfchens blut bergoffen; fein Blut muß auch wieder vergoffen werden. Wenn ihn ber Bater beim leben erhalten wolle, so bleibe er nicht im Lande, so lange das Blut nicht geracht fen. hierauf hat der Bater dem Morder das Todesurtheil gesprochen. Er ift auch hingerichtet worden.

Roch auf unser Schlaszimmer wurde Coffee, Milchifpeisen, Feigen, Zuckerwerk, u. a. dergl. aufgetragen. Wir sprachen und bis nach Mitternacht. Der Schiechist schon über 80 Jahr alt, aber noch schr munter und bedachtsam; der alteste Sohn hat schon wieder einen Enkel von seinem Sohn, von etwa 7 Jahren, ein munteres, artiges Kind.

Ich habe mehrmals das Coffeetrinken anges merkt; man mochte denken, die Orientalen schaden sich dadurch an der Sesundheit Allein, wir mussen uns das Orientalische Coffeetrinken nicht wie das Europälische vorstellen. In Europa werden ben Coffeevisiten diele Tassen in höchstens einer Stunde ausgetrunken, und zwar mit Milch und Zucker, welches allerdings den Magen beschweren maß. In dem Orient aber per Beil.

## 116 Cbal. Garisim. Tauwilgeburge.

Mömischen und andre eurer Gegner von euch schreiben, sondern nach euren eigenen Slaubens Buchern.

Den 10. August murden mir Bormittage auf ber Schlofmauer berumgeführt, wo die Aussicht febr weit geht; benn das Schloß ift dren Stockwerke boch, und liegt auf einem Berge, einer guten Stunde Mufe und Abfteigens. Bon bier fonnten wir Gephet. den Berg Libanon, das Schurge von Damascus, und bis gegen haran ju feben. Nachdem wir wies ber in ben Divan jurud gefommen maren, zeigte mir ber alte Schiech aus dem genfter zwen erhabene bus gel, Abater genannt; er aber felbst nannte fie Die bagl, (Die zwen Berge). Dies find die Berge oder bobe Sugel Chal und Garifim; 5 Mof. 27, 4. fq. Der Chal foll felficht fenn; der Garisim aber, grob Reffandigt, welches die Beneunung diefer benden bus gel angeigt. Ihre Figur gleicht von ferne dem Berg Chabor, doch nur im fleinen.

Berner zeigte uns der Schiech bas lange Geburg ge Dibel Lauwil, welches von dem Meer an, bis an den Libanon reicht; auch diefes machte eine feine Aussicht. [303].

Ueber der Tafel wurde von dem Kriege geredet, den der Capo Daher von Acris mit seinen Shuen führt. Ich sprach vom geistlichen Kriege. Der alte Schiech sagte: Sahiach (das ist gewissich wahr.) Der alteste Sohn aber gab zu verstehen, daß der, wels cher keine Courage habe, nicht ins Paradies komme.

Rachmittage ritten wir mit dem jungern Schiech, und andern jungen herrn, wie auch dem Bedauwiner, deffen

## Coschifc. Ain- berdeh. Große Sohle. 117

deffen oben gedacht worden, auf ein dem Schiech zur gehöriges Dorf, Eldschisch, welches in dem Blacks selde, im Gebürge, eine gute Stunde vom Schloß liegt. Die ganze Gesellschaft mit den Bedienten machte an 24 Personen aus. Wir lagerten uns alle unter einem großen Wallnußbaum, nahe an dem Dorfe, und trunken Cossee. Einige von der Sesellsschaft hielten ein Wettreiten.

Nachher ritten wir an einen Brunnen, den fie Ain berdeh (kalten Brunnen) nennen; er liegt in eis nem Thal und hat frisches, kaltes Wasser, welches auch auf das Schloß gebracht wird, weil auf dem Perge des Schlosses kein anderes, als Regenwasser, ausbehalten werden kann. Von hier ritten wir wies der unter den Nußbaum zurück, wohin der Berwalter des Dorfs das zubereitete Abendessen bringen ließ, und auch bep Tasel blieb. Er ist ein Christ von den Rasruniten; auch viele Einwohner des Dorfs sind seiner Religion.

Den 11. Aug. Nachdem wir den Coffee in dem Divan getrunken hatten, ritten wir von Saassa ab, kamen nach Deitkaßi, kehrten ben dem Schiech ein und aßen zu Mittage. Nach einiger Unterredung rits ten wir weiter, an die große Soble Mughara "), die durch den Berg bis nach Saassa geht. hier sollen sich, wie und die hirten in der Gegend erzehlten, Lösmen, Tiger und Leoparden z. aufhalten, welche zuweilen heraus kommen, und ihnen Schaase wegnehs men, wenn sie nicht sehr wachsam sind.

h 3 Gegen

<sup>\*)</sup> Mughara bebeutet felbst nichts anders als Soble.

איי פערה , מערה איי פערה איי פ

## 118 Tarfchiba. Baternamen von den Sohnen.

Begen Abend famen wir zu dem Schiech Shrad bim, in Schichemvata, dem untern Flecken. Che wir jum Abendeffen giengen, faßen wir unter Dem Meinstrock. Rach dem Effen ritten wir mit Connens untergang von hier ab; es wurde immer dunfler. Als wir in den Bufch famen, berlor unfer Rubrer den Beg son Januach, wo wir eigentlich bin wollten. ritten in dem Gebusche bald so, bald so: [308] ends lich tamen wir, nach langem herumirren, auf einen gebahnten Weg, welchem wir uns überliegen, wohin er uns führen murde. Go famen wir wider aller Bers muthen, nach Sarschiha, wo wir vor acht Lagen zu Mittage gemefen, und fehrten ben bem Raufmann Abdolla, der ein Chrift ift, ein. Der herr Birth etzehlte uns, daß herr La Fourcada, ber Medicus bes herrn Woltersdorf, gestorben fen; welche Rachs richt mich febr angriff, fo, daß, wenn ich nicht fo mus be newesen, ich noch heute nach Acris geritten mare.

Den 12. Aug. früh ritten wir wieder von Tarsschiha ab, und kamen nach Januach. Wir ruhten unter dem Zelt des Consuls die Nacht über; des kolgenden Tages, ritt ich in Begleitung von dem altern Herrn Sohn des Consuls, über Capher Jasiph (Josephs Dorf) nach Acris. In Capher Jasiph, kehrten wir ben Abustanus, einem Maromitischen Kaufmann, ein, der uns mit vielem Bergnügen aufnahm. Man nennt ihn nach hiesiger Gewohnheit Abu Tanus, weil sein erstges borner Sohn, Tanus, d.i. Antonius heißt; eigentz sich die Gewohnheit unter den Einwohnern, sowol Chrissen, als Unchristen, daß sie, sobald ihnen der erste Sohn geboren wird, nicht mehr nach ihrem vorigen Ramen.

Ramen, sondern nach dem Ramen des erstgebornen Sohnes sich nennen lussen. Die Araber aber, die in den Zelten wohnen, lassen sich nach der erstgebornen Tochter nennen. 3. E. der Englische Dragomann, ein Marunit, heißt Johannes Babtista Malthy; man wird ihn aber selten anders, als Abu Ibrahim, nennen hören, weil sein erstgeborner Sohn Ibrahim geheißen hatte. Sen so werden die Mütter Om Ibrahim, u. s. w. genannt.

Rachdem wir ben unferm Abu Fanus den Cofe fee getrunfen hatten, rubeten meine Begleiter. Wirth Schickte ju den Juden, und da fie einen gefune ben batten, der zwar nicht der Rabbi mar, aber doch fur den Gelehrteften im Orte gehalten wird, brachten fie ihn mit in unsere herberge. Er heißt 3brahim Ich redete mit ihm rein hebraisch, welches Dielal. er wohl verftund und ziemlich fertig rebete. [310] Ich fprach über 5 Mos. 11, 26. und 3 Mos. 18, 24. Der Jude borte alles in der Stille an; Darauf fragte ich: Was ift nun hier zu thun? Er fagte: Wenn er dich nicht auslöset, so will ich dich auslösen. Ruth 3, 13. Diefe Rebe bes Boas (ba er ju ber Ruth fagte: es ift ein naberer Erbe ju den Gutern ber Daemi, wenn diefer es nicht ausloset, so will ich (Boas) es auslbsen! Diese Rede eignete der Jude auf Gott gu, und fagte : wenn der Defias uns nicht auslößt fo will uns Sott auslofen [befrenen]. 3ch zeigte, baß Gott feine Rirche aus Seiden und Juden, oder aus Gems, Paphets und Chams Saufe fammle. Er: Aber.in ben Lagen des (mahren) Defias follen alle Bolfer dem einigen mahren Gott dienen ze. Weiterhin meinte der Hube: Wenn nicht fo viele Gottlofe unter uns maren, to wurde es bald beffer mit uns werden ic.

[314] Unser Wirth hatte einen Sohn, von ohns gefähr 12 Jahren; dieser mußte mir etwas aus dem Brief an die Romer im Arabischen vorlesen. Als ich ihm darauf das Büchlein schenkte, nahm er es mit bielen Freuden an und verwahrte es ehrerbietig, nachs dem er es gefüßt hatte, in seinem Busen.

Nach dem Essen ritten wir von Capher Jasiph weg, und famen gegen Abend wieder glucklich in Acris an. Ben meiner Ankunft fand ich, das herr Boltersdorf den Schiffs, Medicus des Capitain Schrens vers, Mr Sanny, an die Stelle des verstorbenen herrn Fourcada, angenommen hatte.

Den 2. Cept. murde ben dem Abendeffen bon Cafrevan erzehlet, daß dort die Christen große Frenheiten haben follen, weil es unter dem Große Furften der Drufen fteht, wie denn manche Juden und Muhammedaner dorthin geben follen, um Chris ften ju werden. Noch vor furgem ift auf Beranstals tung der Confuleffin Ufgate eine Sudin dabin gefchickt worden, welche fich jum Chriftenthum befennt. Broßfurft der Drufen foll die Chriften fehr lieben; auch Die Unterthanen Diefes Fürsten. Zuweilen geben Diefe in die Rirchen der Chriften, besonders der Maroniten, laffen auch im Nothfall ihre Rinder von den Maronis tischen Geiftlichen taufen. Cogar der Großfurft, da fein Pring etwa 2 Jahre alt und todtfrant mar, ließ einen Maronitischen Geistlichen zu fich tommen, und bat, dem Kinde Die Taufe ju geben.

Segen die Muhammedaner haben die Drufen einen großen Abscheu; ihre Ukkal (Weisen) enthalten fich

sch von allem Effen und Trinken ben den Ruhammes danern, so, daß sie auch nicht einmal Cosses ben ihnen genießen; sie sagen: alles, was die Turken haben, ist geraubtes Gut, bis auf das Wasser, welches sie trinken! Hingegen ben den Christen, sonderlich den Franken (Europäern) essen und trinken sie, was ihnen porgesest wird.

Der Bater des ichigen Großfürften murde vor einigen Jahren ben dem Raifer verflagt, daß er den Tribut nicht gablen wollte, welches aber Berlaumbung war. Der Raifer lagt den Baffa von Damafcus, bon Eripolis und con Sudon Diefen Surfien mit Krieg übergieben; jeder von den dren Bafcha's batte über drentaufend Mann ben fich. Gie gichen gegen Deir Elfammer (Monden, Schloß) der Refiden; des Großfürften. Dies erfahrt der herr, lagt feine Ras the jufammen fommen, und fragt: mas er ju thun babe? Db es genug fen, dreptaufend Mann feinen Reinden entgegen ju fegen? Diese antworten: Du haft faum drenhundert nothig. Drenhundert Kricgsmans ner werden aufgeboten, und den neuntaufend Mann entgegengestellt, nemlich; sie verhalten fich ftille in Dem Geburge, und laffen die Feinde defiliren, bis fie nicht weiter fonnten; nun brechen die Daufen bervor, fchießen mit ihren Alinten die Canoniers todt, fehren die Canonen gegen die Turfen, und die Bascha's Der Großfürft tonns .mußten fich auf Gnade ergeben. te von dem Dache feines Schloffes zuschen. Da von feinen Leuten Deputirte famen; mas nun gu thun mas re? fo antwortete er : fie follten die Canonen und bas ubrige Gewehr den Reinden abnehmen; Der Anführer aber pon den 3 Bascha's mußte auf das Schloß tome

## 122 Unabhangigkeit der Drusen.

men, und im Ramen der andern Abbitte thun. Der Großfürst sagte ihm: bisher habe ich deinem Kaiser den Tribut, welchen ich ihm eigentlich nicht schuldig war, um des Friedens willen, gerne gegeben. Run aber werde ich dies Geld an meine armen Einwohner verwenden. So wurde er sonverain, weil er mit Krieg nicht wol bezwungen werden kann. Der regierende herr nennt sich allemal Emir Slumar. (Fürst der Fürsten, oder Großsürst.) [317]

Da der Arieg angieng, ließ er in einer Maronitischen Kirche Fürbitte thun; als er geendet mar, schenkte er der Kirche etliche hundert Ducaten, daß sie beffer ausgebaut werden möchte.

Den g. Sept. erganite mir ber bollandifche Schiffes Capitain Ranie, ber por etlichen Tagen in den hiefis gen Safen eingelaufen mar, etwas von dem elenden Buffande der Juden in der Barbaren, wo fie nicht nur Afters Belb, fondern gar bas leben bergeben muffen. Er ist vor wenig Jahren in dem hafen ju Gally (Cas lais) gemefen, welcher von Marocco etliche, von Minkenesse aber 5 Tagereisen weit liegt. (Minkenes if die Refident des Raifers von Marocco; diefer beißt Mulla Abdolla). Ein Englischer Raufmann hatte zu ber Zeit, als ber Capitain in bem Safen lag, eine Judentochter beschlafen; der Bater verklagte den Raufs mann, welcher aber dem Radn bes Kanfers etliche Ducaten in die Sand flectte. Diefer geht jum Raifer und tragt die Sache vor, mit den Worten: Buns ber! was fur eine große Sache ift geschehen! Der Rais fer fagt: mas denn? Der Rady: der hund hat ben der Sundin geschlafen. Darauf weis er die Sache fo

ju dreben, daß der Bater der Judin 3taufend Ducas ten gablen follte. Der arme Jude hat es nicht; es wird ein Scheiterhaufen gemacht, ber Jude barauf ges fiellt, und nun follte er verbrannt merden. Weil aber die übrigen Juden von Minkeneß die gefoderte Gums ma ju geben versprachen, murde dem Armen nur der Bart verfangt. Scine Tochter mußte er bem Englis ichen Raufmann zum Gebrauch laffen. Rach bem Tos De des Englanders, ihres Buhlen, ift die Gudin in einen Englischen Safen von unferm Capitain Ranie gebracht worden, wo fie fich taufen ließ. Die Rins Der, welche fie mit ihrem Bubler erzeugt hat, find von ihrem Bater in dem Judenthum erzogen wors Und wiederrieth der Capitain Ranie auf alle Beife, dorthin ju geben, weil wir in Gefahr foms men fonnten. [318]

Den 10. gieng ich mit dem jungen herrn Uf gate auf das hollandische Schiff des Capitains Das Die Matrofen hatten eben eine Schildfrote gefangen, welche über 100 Bfund mog. Die obere Schaale derfelben war anderthalb Ellen in Die Lange, und mar in der Mitte eben fo breit. Als wir an das Schiff famen, frielten die Matrofen mit dem Thiere, goffen rothen Bein in die Deffnung, wo es den Sals ausstreckt, wie auch in die Deffnung ber Rufe und Des Schwanzes; da fieng es an, ziemlich zu laufen; der Schiffstoch hielt ihm fein ziemlich großes Rochmes fer etwa 3 Finger breit ins Maul, weil er fab, baf Das Thier erschrocklich erboßt mar; Die Schildfrote nahm das Deffer gedultig an, und big es in brep Stude; eines, nebft dem heft, behielt der Roch in feiner Sand, Das frisine Ende fiel auf Das Schiff, und

und der mittlere Theil blieb in dem Raul der Schilde frote, Dun tog fie fich wieder in ihre Schale. Als lein die Matrolen nebft bem Edriffetoch nahmen große Meller in die Sand, und bezoffen wie vorber die Definungen des Lopis, ber Suge und bes Echmanges, mit rothem Bein; fie ffrecte alle 4 Rufe, nebit bem Lopf wieder beraus, und batte das Stud Mener noch im Maul. Die Leute goffen immer mehr rothen Bein auf, fo, daß fie bis an gwen Rannen Bein verichwens Deten, damit aber auch das Thier tedeten Der Roch bant ibm den Sals ab, Die andern 5 Matrofen, Die 4 Ruffe und den Cowant. Run thaten fie es in eis nen großen Reffel, liegen es unter einem farten Rener aufwallen, tofeten die nutere und obere Schaale ab, reinigten bas Bleifch und tochten es mit Beterfillie. Es schmectte so lieblich, daß ich felbft einen Biffen das von nahm. [319] Die Oberschale behielt der Roch und der Matrofe, welcher die Schildfrote gefangen bat: Die untere Chale wurde unter Die übrigen Came meraden vertheilt. Diese Schalen werden nach Sols land, England u. f. w. gebracht und an Runftler vers tauft. Es giebt hier auch noch; fo mie in Europa, Die fleinen Landschildkroten, die aber faum zwen Dfund mjegen; Diese werden gefchlachtet, und Schwinde füchtigen die Brube davon fatt einer Suhnerbruh ges geben; Die obere Schale wird gereinigt, und von eis nigen zum Trintbecher gebraucht; Die untere aber pos lieren fie fo fein, baf fie gur eingelegten Arbeit anges menbet merben fann.

Bu gewiffen Zeiten fommt die Schildfrote aus bem Meere hervor, und schleicht einen Felfen hinan, um etwas zu verzehren; benn fie frift allerlen Gewürs me

me ic. Wenn sie nun satt geworden ift, schlaft fie ein. Rommen nun etwa Schiffe vorben, so sett man ein Boot aus, die Matrosen heben das Thier auf, les gen es rucklings in das Boot, und bringen es an das Schiff.

Ben dieser Selegenheit wurde auch von dem Fisch Haumet \*) geredet, der sich auch in dem See wasser von Acris aushält, und Menschen, die sich bas den, wo sie sich nicht genau in acht nehmen, entwes der ganz verschluckt, oder doch ein Bein abbeissen kann.

Den 12. Cept. Die Sohne des Schiech Das her hatten fich wider ihren Bater emport; der altefte refidirt ju Liberias, der mittlere ju Gephet, und ber jungfte ju Schophaomer. Gegen Diefe jog ber Bater vor etlichen Wochen ju Relde; mit Bulfe der Araber aus dem Blachfelde Sorelom gwang er fie; Kriede ju machen. heute fam er also mit großent Frohloden des Bolfs guruck, und brachte den jungften ' Cohn, als den Sauptrebellen, gefangen mit fich. Der Capitain Ranie lies alle Flaggen weben, und lbfete 7 Canonen; welches der Schiech fehr wohl aufgenoms Der junge herr wurde in ein, ihm anftant men hat. biges haus geführt, mit Coldaten bewacht, und als ein Gefangener verpflegt. [321] Diefer war er, bet fich mit den zween andern Brubern befprochen hattel daß fie fich von dem Bater independent machen molle Alls ein munterer junger Mann überrebet er ben mittelften Bruder, Gouverneur von Ocphet; der all tefté

<sup>\*)</sup> Bigs bedeuter einen Schlund, Abgrund, n.d. gl.

beffe aber bat nicht eingewilligt. Die benden alfo fome men mit einer giemlichen Mannichaft gegen Acris Der Bater, da er die Annaherung feiner Reinde bort. reitet mit einer Gesellichaft an das Blachfeld Eibrelom, ju dem Arabischen Fürften Reschied, ber bier fein Lager bat, und mit welchem er in 3wiftige feit flund. Er laft ibm fagen: feine Gobne batten fich gegen ibn emport, und er allein fen nicht im Ctan-De, fie gu Bezwingen. Bato aber reitet Schiech Das ber feiner Gefandichaft felbit nach, an bas Belt Des Reschied, und spricht: ich bin in deiner Sand. Surft fagt: 3ch habe icon gebort, daß deine Rinder fich gegen bich emport haben; dies ift mider Gottes Ordnung. hiemit laft er Caly und Brod bringen. woben fie Friede mit einander machen. Der Urabifche Rarft bietet fogleich zwentaufend Dann von feinem Deer auf, und schickt fie nach Lieris gegen die zween Cobne Des Schiech Daber. Diese flüchten nach Siberiag. in Mennung, dort ficher ju fenn; allein Rurft Re ichied fagt ju dem Schiech: Du bift Bater deiner und ich bin Bater meiner Rinder; es ift wider Gottes Ges bot, daß die Rinder über ihre Eltern herrichen. Die: mit bietet er noch btaufend Manit von feinen Leuten auf, mit der lofung: Der Bater mug von der Ge malt des Sohnes gerettet werden. Run ritten die Araber, wie fliegende Adler, nach Tiberias ju. Die Stadt murde eingenommen; ber altefte Sobn entichuls bigte fich; ber mittlere bad ben dem Bater und bem Rurften Reschied um Pardon; ber jungfte aber, weil er weber ja noch nein fagte, murbe gefangen genoms Das Baterhers muß aber doch endlich brechen: fo gieng es ben unferem Schiech Daber. Der gefans neue Sobu faß an die 15 Tage, Doch feinem Stande

gemäß; er fonnte ben Unwillen feines Baters nicht langer ertragen. Durch viele Borftellungen murde der Bater bewogen, ibn in dem Audienzsaal, doch wie eis nen Delinquenten entfernt, vor fich ju laffen; der Bater faß mit feinen Ministern dufter auf dem Copba, der Sohn flund wie ein armer Sunder von der Kerne. Endlich nimmt der Cobn ein Berg, Schlagt an feine Bruft, und fagt: Abuhi, ja Tidhaf; ja Geiphak, D. i. Mein Bater, entweder lache, oder schneide mir - mit deinem Schwerde den hals ab \*). Was konnte ber alte Bater machen? Er fehrte fein Geficht freunds lich ju dem Cohn, der Cohn fiel ju feinen Rugen, bat um Bergeihung; der Bater vergab, umarmte ben Sobn, und fuffete ihn. Go maren Eltern und Rins Der wieder mit einander verfohnt, und in der gangen Stadt murde ein Freudengeschren gemacht. [323]

Den 27. Sept. feperten die Muhammedaner ihe ren Beiram, ihr größtes Opfersest, welches 3 Tage danert. An demselben suchen sie sich, so viel möglich, nen zu kleiden, und einander zu gratuliren; den Großs sen des Landes gratulieren auch die (Europäer) Frans ken; dies geschah auch heute von uuserm Consul bep dem Schiech Oaher. Ich begleitete ihn.

Den 3. Oct. fam, da wir über Lisch von den Laubhütten der Juden sprachen, kam ein Jude, der sich bald hier, bald in Sephet aufhalt, aber aus Lurin gebürtig ift, mit seinem Sohn, und bat den Conssul, einer armen Judin, deren kleine Tochter, aus Uebereilung, einem Lurken Wasser aus dem Fenster aus den

ابوي إيه تصحك إيه سَيْغك (٠٠

**3**:

ben Kopf gegossen, und beren haus beswegen versschossen wurde, hulfe zu verschaffen, damit durch seis ne Borbitte der Lurke sich zufrieden stelle, und der armen Judin Haus gedssnet werde. Der Consul verssprach, die Sache zu untersuchen, und nach Beswegen zu handeln. Der Lurke war ein Rady (Richter). Um so viel schwerer also die Sache. Ind deß sandte der Consul zu dem Agah (Stadtgouvers weur). [325] Der Jude versprach, mich auf den Sons nabend abzuholen, und in seine Laubhutte zu sühren. Die Sache mit der Judin wurde durch die Borbitte des Consuls glücklich abgemacht, so, daß er den Schlüßssel zu dem Judenhause wieder bekam.

Den 4. gegen Abend gieng der Conful mit feis nen Sohnen in das hiefige vornehmste Badehaus: Weil dies das erste Badehaus ift, wo ich selbst gebas det, so will ich es beschreiben.

Es ift ein Gebaude von einer Etage, etwa 7 Elb len hoch, und hat mehr denn 12 Rammern; der Bors bof und die Rammern find mit Marmor gepflaftert. Bon dem Worhofe an in das haus selbst, ist eine feine Pforte; alsdann theilen fich die Eingange in zwen Theile, jur rechten und linten Sand. Wenn die Rams mern zur rechten Sand befest find, fo gehet die andere Compagnie in die gur linken; und fo wechselt man Unter der Erde wird ein Feuer gemacht, in ber Kanımer, wo das Wassergefäß eingemauert ist; det Rauch gehet durch gewiffe Rohren, fchlangenweis uns ter dem Boden fort, bis außen, wo eine Deffnung ift, anftatt einer Reuermauer. Das Feuer erhitt das Baffergefaß, und der schlangenweis gebende Rauch ers marme

warmt die Marmorfteine des Bodens. In diefer Rams mer geschieht eigentlich die Abwaschung des Korpers in folgender Ordniting. Der Badegaft legt in dem erften Bimmer nur ben Delg ab; er geht in bas andere, legt noch mehrere Rleider ab, und fo in das britte, wierte und funfte; in dem lettern fleidet er fich auf bas hemde aus, und geht fo mit dem hemde in die hier zieht er auch biefes ab und fechfte Kammer. fest fich unter das Gefaß, worin das warme Maffer ift; ber Badefnecht begießt ben Badegaft nach und nach mit bem warmen Waffer, bis er fagt: es ift genug. Alss Dunn nimt der Badefnecht in eine Sund Baft oder ein arbe bes leinenes Tuch, in die andere ein Gefag mit Bas fer und icheuert ben Badegaft, wenn er auf bem Rus den liegt, von dem haupt an, über die Bruft u. f. w. bis auf die Ruge; alsdann wendet jener fich um, legt fich auf ben Bauch, lagt bas hintertheil des haupts, ben Ruden u. f. w. bis auf die Backen, auch reiben. Endlich wird er über ben gangen leib wieder mit mark. men Baffer begoffen. Run gieht der Badegaft fein Demde wieder an und fest fich in der heißen Kammer fo lange nieder, bis er ziemlich trocken ift; barauf gebt er in die nachftfolgende Rammer, und fleidet fich nach und nach an, bis er wieder in die erfte Rammer fommt; wo er ben Belg umbangt, eine Saffe Coffce trinft; bder etwas Doft zu feiner Erfrifchung genießt. Deffen geht ein anderer aus der Compagnie in Die Badefammer, und macht es eben fo. Die Badehaufer' ber Frauensperfonen find auf gleiche Weise eingerichteta nur, daß fie Bademagde haben.

Ich badete eigentlich nicht; sondern machte nur bie Auskleidung, wie die andern mit; bis aufs hems im Bette.

de, welches ich anbehielt. Nun ließ ich mir das haupt, die Hande und Füsie waschen; seste mich aber hin, und wartete bis der jüngste Sohn des Consuls abger rieben war. [327] Der Consul und seine Sohne bes sanden sich nach dem Bade recht wohl; ich aber bekam heftige Kopsschmerzen. Als der Consul merste, daß ich nicht munter war, sagte er: ihr werdet nicht recht gebadet haben. Ich antwortete: da ich sah, wie der Badesnecht mit eurem jüngsten Sohn umgieng, daß er ihn herumwälzte, und rieb, als wenn er ein zins nern Gefäß vor sich hätte, bekam ich einen Scheu, und ließ mir nur Haupt, Hände und Füse waschen. Ia, sagten sie: da habt ihr das Beste versäumt. In wes nigen Stunden vergieng aber doch mein Kopsweh.

Den 5. Oct. besuchte uns der Churi Joseph aus Schaphaomer, und beklagte die große Unwissenheit seines Bolks. Er erzehlte, daß zu Schaphaomer ehedem die meisten Einwohner Orusen ges wesen, die aber von den Türken ben einer gewissen Gelegenheit verjagt worden; damals habe man auch einige von ihren Büchern gefunden, in welchen sie den Muhamed heftig ausschelten. Er selbst habe ders gleichen Buch gesehen, und etwas darinn gelesen, bes sonders, daß sie mit Niemanden sich in Religionsstreis tigkeiten einlassen, sondern um des Friedens willen sich zu der herrschenden Parthen in dem Lande bekens nen mögen, so lange sie sich daselbst aushalten \*). Kirschen haben sie nicht; ein jeder thut in seinem Hause was er will. Sie sollen fast in allen ihren Hausern,

<sup>\*)</sup> Dies ftimmt mit ben neueren über die Drufen bekannt gewordenen Rachrichten überein. f. Diefe Sammlung z. Th. S. 305 — 320.

in einem Winkel ein gegossen Kalb, etwa wie eine Mauß groß haben, ben welchem sie zu gewissen Zeisten eine Lampe anzunden, und solchen Kalberdienst von Aaron her deriviren. Ferner sagte der Churi Joseph, daß in dem Buch auch etwas von der Mestempschosis stehe, welche sie glauben sollen; sonst aber weder himmel, noch Holle, auch keine Engel. Er hat einmal mit einem Drusen von dem himmel gesprochen, und die Antwort bekommen: um mich in den himmel zu ziehen, darzu gehören viele Stricke. Der gemeine Mann hat nicht nothig zu beten; dasür sepen die Okskal (Weisen.) [328]

Nachmittags gieng ich mit dem jüngsten Sohne bes Consuls in die hiesige Synagoge der Juden, welche einem Stalle ähnlicher sieht, als einem Bets hause; sie lasen eben in dem Gesetz von dem Segen, den Moses auf das Bolt gelegt hat. Mir hörten sie nicht lange zu, sondern giengen balb auseinander. Der Abraham aus Zurin nahm uns mit in seine Hätte und setzte uns zu effen vor; ben Lisch waren auch einige von Sephet und von Sepda; diese sagten, da sie mich von der Nothwendigkeit Gottes Wort zu lesen, von welchem wir erfahren haben, daß er auch in Liberias und Sephet gewesen sen. Er hält nichts von dem Talmud, sondern rathet zedermann, die Vibel zu lesen.

Den 7. Gestern fam Nachricht, baß 3 Schiffe zwischen hier und Enrus zu Grunde gegangen senen; heute vormittags wurde sie bestätigt. Ein hiefiger vornehmer Rausmann, ber zwar ein Janitschaus ift,

der von James verte betret better beite beite mit fer , eines mit mem fennt int entiet de l'indernet, que rue men Suife, se man Sa sees pen Gigerie jeten illeren a Brunde rengen we. The Paris of the Trings that der gie fifte is mit ihr Amiten In Inc an entre unte mo e france recempen. Det mere genner. In Laufmann lage: 3 Tex the of other Cold Hill little for the mother Bondmana - Water with Linking men inen Bierteitunge nich die Zammer Chief is Louise regarden fin. Liefer reiner ich for a plater, we we stripe mit tage me mit AND PARTIES IN STATE IN LEGISLET CINE STATE fogen tile prostott, muchen de lende find. Der erse Anne man peruniquadentimben Time selment des mitter, finisers ma imited imical. Dies ifur der after og most in Kara Giver, after feur Edreite 1800, 1386 es u in Gint feifen batte. Marie his hen M. N. Chatament Maler and meis men Johnen. Dielen gettal pest er femen Freunde mit fall fo Monder! mann bas an. Diefer matin had Minfa mit Gantbarteit an. Der erfie bies Dad-161 Min; bes anvern Maraen habe ich vergeffen aufs Meldreiben. Min hatte viermal hundert tanfend The les beelneen; fatt bie Spagee fich auszureiffen, fcheuft an feinem ürmeren Greunde fogleich gehntaufend Thas let. Bief babe ich mit Augen gesehen! [330]

ver, Ermähnung des Schreibzeugs muß ich ets find eitnern: In Constantinopel, Smirna, Enprien und Palastina, so weit ich bist ber gelommen bin, haben die Schreiber sowol der bare

vornehmen herrn, als auch der Gefete, Die Schreibs meifter der Schuler, auch viele Raufleute, ihr Schreibs jeug, namlich bas Dintenfaß, und bas Behaltnif Der Schreibfedern, hinter dem Gurt, womit fie Den Caphtan (langen Unterrock) ben ben Suften gus fammen gurten, anftecken, wie'die Rriegsleute ibr Schwerdt. In dem Busen haben fie ein ledern Be-Wenn fie nun einen Brief und baltniß für Pavier. Dergl, ju fchreiben haben, nehmen fie aus bem Bufen ein Papier fo groß fie es nothig finden, gieben aus Dem Behaltniß der Schreibfedern eine heraus, offnen Das Dintenfaß, welches hinter Dem Gurt ftecfen bleibt, legen das Papier auf ihre linke Sand, fo wie wir Europäer auf den Schreibetisch und schreiben, mas fie nothig haben. Gogar ben gangen Buchern gebrauchen fie, fatt des Schreibetisches, ihre linfe Sand.

Das Dintenfaß ift entweder von Ebenholi, bern, ober auch Defing, doch fein filbernes; Diefes ift an dem gedernbehaltniß (Pennal) befestigt; Das Pennal ift nicht rund, fondern ein ober auch zwer Boll breit, und etwa einen halben Boll weit, Damit . dren bis vier Schreibfedern von Robe hineingethan , werden tonnen; die gange ift 12 bis 16 300. Co fteden fie es hinter ihren Gurt, daß man fagen fann; ic tragen ihr Schreibzeug an den Huften [331] Die an dem Pennal befestigten Dintenfaffet find ents weder rund, ober vier, feche auch achtecfigt. fie die Dinte hincin thun, wird bas Gefaß inmendig mit Bache überzogen, wie man ben uns gemiffe Bes faße auspicht; alsbann legen fie ungesponnene Seide binein, Die fich jum Theil an bas Bachs aulegt; auf Den eigentlichen Mumpen Scide gießt man Die Dinte, decte S 3

Deckt das Dintenfaß zu, und verriegelt es, damit es nicht von felbit aufgeht. Doch kann auch ohnedem die Dinte nicht so auslaufen, wie ben unfern Dintenfaß sern, weil die Seitenwolle fie in fich gefogen hat. Das her auch die Schreibfeder nicht zu voll werden kann.

Diese Art von Schreibzeng muß schon febr alt fenn. Ben Giechiel Cap. g. wird beffen, v. 2. 3. und 11. gebacht, wo bem Bropbeten ein Mann gezeigt wird , in einem weisen Rleide mit einem Schreibtena an feiner Seite, oder nach dem Grundtert, über den Castellus und nach ihm Stock, Diese berühmten Lexicographi, auch D. Majus, haben die Mennung gehabt, es fen ein Burtel gemefen; fie find barin ben 70 Dollmetschern gefolgt, welche die Des braischen Worte 7207 nop Reser hasopher (das Ges rathe eines Chreibers) überfest haben: (win canteeu. ein Burtel von Caphyr. Man fieht aber biers aus, daß die 70 Dollmerscher Toft die Debraifche Eprace gar nicht recht verftanden; Da fie aus Refet einen Burt, aus Copher, den himmelblauen Edelges' ffein Saphpr gemacht haben. Luther bat es nach dem Grundtert recht überfest. [332]

Den 11. Oct. Vormittags wurde ein Französischer Kaufmaun, Cordier, begraben; ich folgte auf Ersus den der Nation, nebst den Sohnen unsers Consuls, der Leiche. Als wir auf dem Todenacker waren und ich die Leiche vor mir sah, schoß es mir wie ein Pfeil auf das hers: wie, wenn man deinen Gefährten sohinaus tragen sollte? Darüber wurde ich so beküms mert, daß ich auch auf der Straße mich der Thränen nicht enthalten konnte; ich suchte, sobald ich nach hause

Sause kam, in einer andern Kammer mein herz in der Stille auszuschütten. herr Woltersdorf hatte mich jammern und achzen gehört, fragte, was mir fehlte? Nach langem Unhalten sagte ich es ihm, worauf er mich so viel möglich zu troffen suchte.

Den 16. Det. murbe ein Griechifder Cober Das roniticher) Jungling bon etwa 18 Jahren, an einen Banm gebangen, weil er befchuldigt murbe, bag er einem Turfifden Weibe habe Gewalt anthun wollen. [333] Man hat zwar gemertt, bag er unichuldig fen, und ihn beswegen fren laffen wollen, wenn er ein Muhammedaner werden wolle. Er fagte: 3ch weiß es, und Gott weis es, ja felbft ber Mann und bas Beib, welche mich verflagt haben, wiffen, daß ich unichuldig bin; wenn ihr mich alfo jest tobtet, fo ges Schieht es nicht um der Urfache willen, wegen welcher ich berflagt worden bin, fondern weil ich nicht an ben Muhammed glauben will. 3ch will lieber romal als ein Chrift ferben zc. hierauf ift er bor bas Thor binausgeführt und an einen Baum gebenft morben. Um Abend murbe er, auf Rurbitte bes Confuls, ums fonft wieder abgenommen und ehrlich begraben, wels des fonft 500 Diaftri foftet.

Es ist in dem Morgenlande sehr gebräuchlich, daß die Delinquenten nahe an der Stadtmauer abgethan werden; solglich braucht man die Stadtmauer nicht so sehr zu erweitern, wenn etwa eines unschuldig hinges richteten Grabmahl in die Stadt gezogen werden soll. Wenn das Grab Christi, welches gleichsam mit dem Higel Golgatha zusammenhieng [?] ohnweit der Stadts Mauer von Jerusalem gewesen ift, so hat diese

diese faum 300. Schritte in einen Ovals Triangel dars fen erweitert werden; und das Grab Christi war in der Stadt. Wenn aber die Ovalmauer wieder in ges rader Linie gezogen wurde, so fame das Grab Christi außer der Stadt Jerusalem, doch nahr an der Maner zu stehen. [334]

Daß auf Furbitte des Consuls, der Schiech Das ber den Delinquenten umfonft hat losgegeben, erinners te mich an die Geschichte des frommen Sosephs von-Arimathia, welcher dem Pilatus 500, ja auch wohl mehr als funf taufend Thaler hatte gegebene um den Leichnam Jefu ju erfaufen, damit er Denfelben in fein honettes Grab benfeten mochte. Dies Berhalten des Schiechs Daber mar als ets was befonderes augufehen, daß er um des Confuls. willen, den Jungling gleichsam ihm schenkte, Die 500 Thaler nicht annahm. Run war unfer Jefus. nicht als ein gemeiner Miffethater, fondern als ein Das jeftaten : Lafterer und Ronig Des Judifchen Bolfs bine gerichtet worden; man fann alfo leicht urtheilen, mas Pilatus von Joseph fur eine Cumme fur basebrliche Begrabniß hatte fordern tonnen. Run aber heißt es! im Terte Marc. 15,45. und Pilatus schenkte Dem Joseph Den Leichnam; (edwenoaro) anstatt baß et batte viel taufende fordern follen,

[336] Der alteste Sohn des Consuls erzehlte von einem Junglinge, der vor wenigen Jahren hier richterlich erschossen wurde. Es war ein Grieche, der ben dem damaligen Französischen Viceconsul in Dienssten stund. Dieser wurde auch unschuldiger Weise aus geklagt, daß er eine turklische Jungfrau angetastet has

be; er wird daber fogleich jum Tode verurtheilt. Der Capo verlangt von der Frangofischen Ration 500 Pias ftri, um bas Bericht befriedigen ju fonnen; alebann follte der Jungling das Leben behalten. Diese will Die verlangte Summe nicht erlegen. Darauf fordert der Capo den Jungling. Der Biceconful glaubt, der Jungling fen in feinem Saufe ficher, und will ihn nicht berausgeben. Der Capo, um ju zeigen, daß er regies vender Bere fen, lagt ibn mit Gewalt nehmen, und an ben Berichtsort bringen. Jest, Da Die Rrangofen fas ben, daß er Ernft ift, bieten fie das Beld an; allein, nun war es ju fpat; Der Capo ließ ihnen fagen : Der Mungling fen nicht mehr mit Geld zu erfaufen; der an me Mensch wird also hingerichtet. Die Janitscharen, welche ben Jungling gefannt und gewußt haben, baß er unschuldig fen, thaten das Ihrige, um ihn ohne viele Marter ju todten. Geine Anflager find fury bins tereinander jammerlich geftorben. [337].

Den 28. Capo Daher hatte in ein haus armer Christen seine Soldaten einquartirt, mithin mußten die armen Leute ausziehen, und wusten nicht, wohln, Sie kamen also und klagten dem Consul ihre Noth; dieser ließ sogleich den Ugah zu sich bitten und stellte ihm die Noth der armen Leute vor. Der Ugah hinterbrachte es dem Capo Daher. Bald wurden die Soldaten wieder weggenommen, und die armen Leute behielten ihr Hauslein.

Den 30. gieng Capitain Kirchdorf nach Cysprus ab. Ich hatte ihm gerne Briefe mitgegeben, weil er von da nach holland geht; allein meine Bestummernis wegen des herrn Woltersdorfs ließ mich nicht die Feder ansehen.

**5** 

Les a. see see Sheart son Maraneti ben met. Er mafilte, boff wie Jakun mit ben burde to Country territor: and In Inches Indian follow dunge form section has no let Provinciane balo we we iden be Series mier nie were miss son Bederfun, de que sur len Euch (Irres) and there where mad an Secur or where Killmann. botto todar harmistoter Linden füll er ein feit im lynner ban. Herr man me at her ence timer unter that a word entomat, fo nicht der Aufliter bies Vi france, bem Acidenten einen fletzen Steffen. morin ter Rame tes Anfahrers eter Haupamans einnebit ift, mit an bas andere Lager. Cabald ber Willende antimmt, und den Steden wiat, fo wird er um Anführer ober Sauntmann gebracht, ber fur fein Effen und Seinten forge; und wenn er abreift, giebt Ibm viefer wieber einen Steden mit feinen Ramen, wad betalt ben vorigen jurud; fo fann er durch alle Vager Acher burchgeben [339] Diefes hat der Shraib felbft verfdiebenemale erfahren. Benn ich Luft batte Dingurelfen, fagte er, wolle er mich begleiten. Die Avantbeit bes herrn Woltersborf bindert mich; denn

du murde ich in zwen bis dren Monaten nicht wieder zuruck gekommen senn.

Den 28. kamen zwen Judenknaben in mein Jimmer. Ich fragte, ob sie lesen könnten? Sie sags ten: Rein, wir sind arme Kinder, können die Schule nicht bezahlen, und mussen nur arbeiten, damit wir ein Stücklein Brod zu unserm Unterhalt verdienen. Ich sagte: sie möchten auf den Sabbath zu mir konmen; ich wollte ihnen, weil sie alsdann nichts zu thurt hatten, mehrere Anleitung geben, wie sie ohne viele Mühe Lesen lernen könten.

Den 30. Die zwen Judenknaben, welche vorget stern ben mir waren, blieben heute weg. Die andern Juden mögen es erfahren und ihnen verboten haben: Weil Madame Usgate eine Judin gewesen ist, so hegen die andern Juden eben keine sonderliche Freundsschaft gegen das Consulathaus. Es scheint, daß die Juden den Endzweck unsers hiersenns erfahren haben; denn es ist in langer Zeit keiner von ihnen im hause gewesen.

Den 1. Dec. Die Fran Consulessin und ihr junge ster Sohn ritten Vormittags nach dem Berge Caremel, wo sie getauft worden ist. Sie hat daher ein Belübde gethan, alle Jahre, wenn sie es thun kann, hinauf zu gehen, und dort ihre Andacht zu verrichten.

[341]

Nachmittags führte mich herr Clamson in die Maronitische Kirche, wo ich den Pater Stephano in der Arabischen Sprache predigen harete. Er handelte

belte von der Eilfertigfeit der Christen, Gutes zu thun, nach dem Exempci Maria, welche eilfertig (Mosstiang) auf das Seburge gieng. Die Sittenlehre war ganz gut, nur die Anweisung fehlte ben dem Bortras ge, wie man zur Ausübung solcher eilfertigen Christens pflicht gelangen tonne.

Den 19. Dieser Tagen wurde uns von bem Schwedischen Conful, herrn Blanc und andem. folgende Geschichte erzehlt, die bier gewiß fich zugetra gen baben foll. Giner von den bier mohnenden Scies chifchen Kamilien nimmt vor einigen Jahren Die Bus hammedanische Religion an, bis auf ein Tochterlein, welches ihren Eltern und Gefchwiftern nicht nachfolgen wollte, fondern den Abgefallenen immer vorhielt, baf fie verdammt maren. Man fuchte bas Rind burch Bute und Ernft zu zwingen; fie blieb aber beffandig Daben, daß ihre abgefallene Anverwandten verdammt fenen. Endlich hat nian Das Rind, meldes zwolf Jahr alt war, verbrennen wollen. Da man es aber vier Stunden lang im Reuer gelaffen, und gefehen, daß es nicht verbrannte, fo hat man es eingesperrt. Es ift das Rind durch Sulfe anderer Chriften gerettet, und nach Cafrevan gebracht wors Die Eltern haben nachber ihren Abfall auch bes reuet, und find der Tochter nachgegangen. Gie fols len jum Theil noch leben. Sier in Acris weiß faft iedermann von diejer Geschichte ju erzehlen \*).

Den 26. Während wir Mittags ben Tische fast sen, kamen zwen grme Chrissenweiber. Der einen Tochtere

Dheiliger Bunderglaube! An nichts fehlt es bir je weniger, als an der Denge von Beugen. B.

Tochtermann lag im Scfängniß, wegen einer Selds summe, die er und ein Türke entwendet haben sollte. Der Christ wurde zum Bekäntniß geprügelt, der Türke aber nicht. Um nun den armen Mann zu retten, kam seine Frau und die Schwiegermutter zu unserm Consul und baten um Vermittelung. Daben küften sie ihn erstlich auf den Backen gegen das Ohr zu, darsnach auf den Lirm, und zuleht den Saum des Kleides. Dieses soll hier durchgehends der Nothsleidenden Gewohnheit senn, den, welchen sie um Hüsse anrusen, also zu kussen.

Der Consul sandte hin zu dem Agha und ließ Fürbitte thun. Ben genauerer Untersuchung wurden bende Sefangene als unschuldig befunden und losges lassen. Wie es den Klägern ergangen ist, habe ich nicht erfahren. [345]

Ich wunderte mich anfänglich über die Ceremos nien der beyden Christenweiber. Sie stunden in dem Saal von ferne, dis der Consul sie ansah; nun traten sie näher an ihn, und die Bedrängte füßte ihn, zus erst am Ohr, dann den Arm, und zulest (statt der Küße) den Saum des Kleides. Daben dachte ich; ob es nicht ein alter Gebrauch der Morgenländer gewesen sen; wie wir dergleichen Redensarten in den Psalmen Davids, von den Nothleidenden sinden. 3. E. Herr neige dein Ohr zu mir; Herr, dein Arm schüße mich; Herr, du wirst meine Feinde unter dich tretten.

[346] Den 29. kam ein Schreiber vom Zoll, Joseph Diab, ein Chrift, zu uns. Als wir unter andern under und burde erleitet das der unter Albeite beder der Schief I ihre die gehoone Benchung bestempen von zur annager vinde weiden dach ein me hannellicherende Suide ber; inge der Durkder Cise begisse erleitet allem wir Officere gehom der keinen under was mis für de eingehönden nuch

Den gr. giens ber mife bemeinen Serienn Monie m bin Schof nach Enipha. Seine lege bem helen von St. Jean & Bett gerade gegeniber, unt gefeit dem Inda von Omnachent. Die Schift fe beson im Amer bert ficherer, als er Unter auch, alle Schiffe ben Winter über zu Courte, im Commer aber zu Acte bleiben. Es ist zu Baber zwei Einter aber zu Grent.

Den Jan. 1755. fam, als ich noch in bem Caal war, ein Muhammedance jum Conful, ber Chied bon Abuataby, eine fleine Stunde von bier. Dies fer fragte mid, mas fur ein geft wir heute fevern? 36 fagte: bas Reujahrsfeft. Er: Das habt ibr ia icon por acht Tagen gehabt! Ich: nein, das mar Memlut Elmefiech. (bas Geburtsfest des Mesia.) Den Diefer Unterredung mar ein Medicus jugegen, von Meburt ein biefiger Grieche, Der fich jum Romifchen Stubl gewendet bat; Diefer meinte: Der Schiech vers finde nicht von wem ich redete und fagte baber: er (auf mich weifend) redet von bem Sffai. Chiech aber fagte: 3ch verftebe es mobl. Ich habe auch bisber bfters bemerft, baß verftandige Dubams mebaner bas Wort Iffai, fo blos gefest, gar nicht ober febr felten gebrauchen; fie fegen Daju Ginebby. (ber große Prophet.)

Den 5. Beil morgen bas Reft ber bren Ronis ge einfallt, fo bat ber Conful den Gebrauch, an Dies fem Sag ein Baffmabl anzuftellen. Bum Zeitvertreib wird einer unter ben Gaffen mit bem Ramen Des Ros nigs belegt. Die Babl Deffelben gefchiebet ben Abend porber, und alfo auch beute. Dadame Ufaate mache te eine Torte und legte in ben Teig eine Mufcatennuß. Menn Die Torte gebacken ift; wird fie in fo viele Gtus de jerfcnitten, als Gaffe an ber Safel find; wer bas Stud mit ber Dug befommt, ift Ronig. Dies traf beute meinen armen franten Woltersborf. Beil ich nun beforgte, daß es Morgen ben bem Gaftmabl gu fren bergeben mogte, fuchten wir uns mit ber Schmache beit Des heren Boltereborf in entschuldigen und wolls ten meableiben; allein wir murben bon bem Gegens theil verfichert, weil fonft niemand, als die Sansleute Daben fenn murben. Cobald es befannt murbe, daß herr Woltersdorf die Rug befommen batte, murbe ibm gratuliert und feine Gefundheit getrunten. mußte oben an figen, ben Damen als Ronig baben und den andern Gaften Amtenamen austheilen. Es wunderte fich jedermann über die Starte feines Bes muthe ben aller Leibesichmache, daß er jedem ein Umt nach feiner Reigung gab. 3ch befam den Titel als Leibmedicus, bamit ich ben ihm an ber Tafel am nache ften figen mochte. Die Confuleffin nannte er Majore Domo, (fie mar die Bflegemutter) den Conful mache te er jum Primo Ministro, weil er der Pflegevater ift. u. f. w.

Der junge herr Ufgate, welcher vor furzem in Mazareth gewesen, erzehlte über der Safel: daß es um Benhnachten dort so falt gewesen, daß zwep juns

ge Mannspersonen erfroren find. Diefer Umftand fann gur Erfauterung der Worte Matth. 24, 20. dies nen: Bittet aber, daß eure Rlucht nicht geschehe im Minter 2c. da man fich ben uns die Winterreisen nicht so beschwehrlich vorstellt, als sie in diesem Lande wirklich find. 3war ift bier die Ralte Dem Unschein nach nicht fo groß, als in Europa; aber fie ift defts durchdringender, fo daß man fich hier vor Erfaltung mehr in acht nehmen muß, als in den Nordlandern. Dober man auch bier die Leute, mehr Belge auch mot im Sommer tragen fieht, als ben uns. Auch find die Berge febr felficht, und folglich die Relfenwege im tros denen Wetter voll Staub; fommt nun ein Rogen bas an, fo werden fie fo folupfrig, daß nicht nur die Las' gereifen langer und beschwerlicher werden, fondern auch manches Ungluck geschieht. Die Thaler werden fo voll Baffer, daß man oft etliche Stunden weit um reiten muß.

[351] Den 18: Jan. wurde das Krönungsfest des neuen Sultans Osmann, der sich nach
dem Tode des Sultans Machmud auf den Thron ges
fest hat, von Muhammedanern und Christen gespert.
Das Bolf ist sonst gewohnt dren Tage lang ein solches
Heft zu begehen; allein der Capo Daher hat des
fohlen, nur den heutigen Tag bis zu Sonnenunters
gang zu fevern; welches vielleicht auch daher gefoms
men senn mag, weil er dem Bassah von Sydon
den Juschuß von 15 hundert Piastri versagt, und die
Urmut des Bolfes vorgeschückt hatte. Er sagte: wenn
ich von dem armen Bolf das Seld erpresse, so möchte
es dem neuen Sultan mehr fluchen, als ihm Slück
wünschen.

Den 5. Febr. kam eine alte Judin, die mit dem Consul etwas zu reden hatte. Sie heißt Rebecca; ans Amsterdam von portugiesischen Eltern geburtig, halt sich aber jest in Tyberias auf, wo ihr Mann ein Chachan (Schullehrer) ist. Sobald ich etwas Debraisch redete, sagte sie: ich habe euch schon in Tis berias ruhmen gehort: Ich bejahte es, und fragte, volsse ruhmen gehort: Ich bejahte es, und fragte, volsse im Arabischen: ja ich versiehe es; kann es auch schreiben und lesen, aber nicht sprechen. Ich redete also mit ihr bald Hebraisch, bald Arabisch; gab ihr alch ein Buchlein in hebeaischer Space für sie, well this sie mit vielem Vergnügen annahm. [333]

Den 6. hatte ich Gelegenheit, mit einem Mateuniten von der Wahrheit der Evangelischen Luth ris schen kehre zu reden. Er bat mich um ein Büchlein für seinen fünfsährigen Sohn; ich gab dem Kinde den Anfang der christlichen Lehre, in Arabischer Sprache.

Den 13. Febr. Gestern giengen die Fasten an; daher auch der Consul aus Connivenz Fastenspeisen aß. Ich und der Capitain Ranie speiseten Fleischwerk, so daß, obgleich die Consulessin der Römischen Kirche zus gethan ist, doch ein jeder seine Frenheit hatte, zu aß sen was ihm beliebt. Dem Consul wiederrieth ich; wegen seiner Schwächlichkeit, von den Oelspeisen zu essen; in der Racht ersuhr er auch, daß sie ihm nicht zuträglich waren, weil er eine starke Colic bekam, worauf er das Fasten nicht länger mithielt. Des solgenden Tages wurde von dem Concilio Tridentino, insonderheit wegen der Fasten gesprochen, welche herr zuer Weil.

4

President of Constants. The Act Constants themselves and the Constants are seen to the Constants and the Constants are seen to the Constant are seen to the Constants are seen to the Constant are seen to the Constant are seen to the Constant are seen to

Language in or between in recommendations of the second in the second in

And the subjects to the same of the same o

And so, besofte der eine Schiech Medica Monthon und Cathia undern Camiai, neine einem Parten frand Lacket, der ein Maximisiter Smill iff, diese tengte moch: ab ich and die Fairen mis balla i (251) ich antwortete: Ich faire, wenn ich perfere, das meine beforge, das meine bemachen konden habe; wenn ich beforge, das meine bemachen konden kondern habe ich bestrett, ball ibr ben euren Fairen eure eigenen Wits allabar ibritet, well ibr ben euren Fairen eure eigenen Wits allabar ibritet, well sie in ihren Krantheiten das, was fit ihrer ihren ibren krantheiten das, was fit ihrer ibren ibren krantheiten das, was geduct

pronet wird, nicht annehmen durfen, sondern Speit fen, welche den Aryneven entgegen find, genießen muß fen; baher fie auch ofter babin fterben. Sind nicht vicle aus Diefer Urfache gestorben, Da sie gesagt: lies ber fterben, als Die Fasten brechen? 3ch will euch eine Beschichte erzehlen, welche die Madame Ufgate, als Augenzeugin, oft erzehlt hat. In Rama (Aris mathia) war eine Wittme von der Griechischen Rirche, deren einzige Tochter ichwer frank murde; und zwar in den Kaffen. Der Medicus rathet der Mutter, Der Patientin Rleischbruben zu machen; die Mutter will nicht, um der Fasten willen. Indes wird [362] co mit Der Tochter immer ichlechter; Der Medicus fagte wenn ibr fo fortfahrt, fo verliehrt und todtet ibr eure Sochter. Die Mutter fieht fich also genothigt, ju ibs rem Diaffen ju geben, und um Erlaubnig ju bitten-Che fle der Pfaffe por fich laft, ficht fie, daß fein Cobn Eper in Butter backt; fie fragt ibn, marum? Er fagte: ich habe bas Rieber gehabt, und muß bies fes jur Startung effen. (Es ift bier und in Sprien fast durchgehends der Gebrauch, daß die, welche bas Fieber verlohren, fogleich Ener in Butter gebacfen gur Ctarfung ihrer Ratur effen.) Dierauf lagt fie bet Pfaffe por fich fommen. Gie tlagt ibm ibr Unliegena Der Pfaffe aber giebt jur Antwort: Es ift beffer ftere ben, als die Raften brechen! Gie fagt: aber euer Sohn, der fcon wieder gefund worden ift, bricht Doch auch die Raften. Der Pfaffe: Er ift eine Dannes perfon, und weiß fcon, mas er ju thun und ju laffen hiemit geht die Wittwe betrübt nach Saufe, und fagt ben fich felbft: Co weiß ich auch, mas ich ju thun und gu laffen babe. Sie macht alfo ibrer Soche ter auf Anrathen Des Medicus alles, mas ju ihret . K 2 Starfung Chefine pienen femete. Rezunt verli der Locker nieder gefind. Was Wennet der Liber. unte im gu den Bacinnien. Er: Sie für iber lant die Fanden gheichen

I'm 1. Wint matte 365 befanders was ben Impropriation pfranchen. Die ner in junte menebe. For tanful and suive exchires interme Principle some Okonson Lana, der me nema Jahren in Frincis has in Santon orman fait. E ithacke some livedine and a Willer. Link freder sumed les riven Links Monn en , ser je sher expert - einer der Trede wurd seenundet, die saber menichten. Des frigendes Lade mird ber Laufname son ben Buffit geforbert. and als in Nebelthater belchuldugt. Der Impinum hme: Me secumadets Aucht pi als ein Lieb von wie ettoppt prochen; ber Anecht aber fegt: Benn, id 166, bof die Diebe ben ench einbrechen wollten. Da ber bin ich gir euch gefandt worden, fie abzutreiben. Der Raufmann burfte unn 80 Borfen, (40taufend \$148ch) 145(en.

Arner: Coliman, Baffah in Serda, bats te gehört, das ein reicher Kansmann gestorden fer. Er veranstaltet, das der Leiche heimlich Bunden bezs gebracht werden. Da der Sohn seinen Bater begras ben lassen will, läst der Bassah den Leichnam bes fichtigen, sindet die Wunden an dein Körper, beschuls bigt ben unschuldigen Sohn als Thater und so muß ber Erbe 1,000 Piastri zahlen. Dergleichen Geschiche ten enthalten die Ursache, warum alles in dem Lande so mülle ist.

Den i.f. [366] befam ich bep Lefung der heur tigen Cabbatholection einen befondern Trieb [!] duss jugeben, um an bem Waffer Gelegenheit ju finden, mit

mit Juden reden zu konnen. Weil ich aber gestern einen heftigen Schnuppen gehabt, der auch heute noch anhielt, daß ich herrn Woltersdorf nicht füglich allein laffen konnte, fo fab mich genothigt ju hause zu bleiben, [367] Indeß hatte doch Gott mein Berlangen gemerkt und mein stilles Fleben erbort. [!] Rachmittags famen vier Juden ju uns, wolche unter dem Bormand, den neuen Ban in dem Saufe des Confuls zu befeben, zuerft in meine Borfammer eins traten. Als ich etwas von dem Bau und Maleren des Saufes mit ihnen gesprochen hatte, fragte ich: mas fie heute fur eine Sabbathslection batten ? [367] Sie antworteten: 3 B. Mof. 1. 3ch fagte: Dort redet Gott aus der Stiftshutte, welches ein anderer Bau war, als diefer, (das haus des Consuls.) hiermit wollte ich in die Rammer gehen, wo herr Wolters= Dorf war, und meine Bibel heraus hohlen; aber die Juden folgten mir nach. Daraus fah ich, daß fie eis gentlich gefommen waren, um mit uns fprechen ju fons nen, weil fie von mir fcon in Enberias und Se phet gehört hatten. Der aus Sephet fannte mich. Er reichte mir fogleich die Sand und fagte, er fen mit zugegen gewesen, da ich bort in des Parnag Saufe von Gottes Bort gerebet. Sie fragten: marum wir nicht die Beschneidung haben? [367] Da dies bes antwortet mar, fagte ber Cleafar: aber ihr Chriften habt auch nicht Daffah. Ferner: ihr habt feine Defitsa (bas Geset an den Thurpfosten.) \*) 3ch: daß ihr Die furgen Ausguge Des Gefetes, (schen Gebote) als Zeichen an die Stirn, auf die Arme, und an die Thurfoften thun mustet, geschah wegen ber Wenigfeit \$ 3

<sup>5)</sup> Ich gebe im Auszuge blos biefe fragen, als Spuren ber . Penfart unter ben morgenlanbifden Juden. B.

der Exemplare; jest ift das Gesch, die Propheten und das Evangelium, so vielmal gedruckt, daß ein gemeis ner Mann es zwen, dren und viermal in seinem Hause haben kann. Er: Ihr verehret Bilder. Ich zeigte ihnen kürzlich den Unterschied zwischen der wahren Christalichen Kirche, und der Abgöttischen. Er: also send ihr Juden? Ich: allerdings; denn der Wessiabissist ein Jude aus dem Saamen Davids nach dem Fleisch, und also auch die, welche Ihm anhangen, werden für Jusden gerechnet. So waren auch die Apostel Juden.

Wir fpracen auch von dem Sabbita Sevi, welchen Eleafar für einen gelehrten Rabbiner hielt, der aber aus Narrheit den Weissen Bund aufgesetzt, d. i. ein Muhammedaner geworden sen. -

Dieser Cleafar war der erfte, der sich hier und fonst im Orient in Widerspruch mit und eingelassen hat.

Den 17. [370] kamen drey Juden ju uns, Jehudah Aslan, Mosche Melki und Gerson. Der lettere ist aus Smirna, halt sich aber in Sephet auf; weil dieses ein von ihnen heilig gehaltener Ort ist. Der erstere ist des Nabhiners Sohn aus Tiberias, Mosche Melki, aus Sephet gebürtig. Aus dephet gebürtig, aus dephet und Liberias gewesen war, um mich auch kennen zu lernen. Jehuda Aslan fragte: ob mehr solche Leute in der Welt maren, wie wir? aucht ob wir Gebetbucher hatten? u dergl. m.

Den 30. Mare, fiel herr Woltersdorf abermals in eine folche Ohnnacht, daß alle dachten, er würde nicht mehr aufgewecht werden können. Diese Abwechs selun: felingen von Betrübnif dauerten auch die folgenden Monate, April, Man und Junius fort.

Den 6. Jul. 1753. umhalfete mich mein lieber ABoltersdorf und dantte für das Anerbieten, daß ich ihn nicht wollte durch die Patres der lateinischen Kirche begraben laffen.

Den 12ten wollte der Maronite, herr Clame fon, der ben dem Englischen Conful als Cancellier fiebt, behaupten, daß es nicht erlaubt fen, den gemeinen Mann die heilige Schrift lefen ju laffen. Seine Grans De waren Die ben ben Romischen gewohnliche. lich tam er in feinem Gefprach auf Die Juden, und fagte: es fen febr gefahrlich, in Diefem Lande mit ibe nen umzugehen. In Gerufalem fenen zuweilen einis ge Rranciscaner, auch aus Gifer fur ihre Befchrung in Die Judenhäuser gegangen; fie maren aber weggefoms men, und fein Mensch wiffe, wohin. 3ch bin bep Juden, nicht nur in Jerufalem, fondern auch wohl an gefährlicheren Orten gewesen, habe ben ihnen th ihren Saufern gefchlafen, mit ihnen gegeffen und acs trunfen, und bin boch bisher von ihnen unbeschadigt geblieben.

Den 15. fragte ich [375] zwen Juden, aus Sephet (Bethulia), die uns besuchten, nach der Hebraischen Druckeren, welche zu Ein Seitum, ohnweit Sephet gewesen. Sie sagten, dieselbe sep bereits ausgehoben. Die Lettern haben sie von Franks surch bekommen; daher alles mehr zekostet, als wenn sie die Bücher aus Europa hatten kommen lassen. Dar eine will mir aber doch, wenn er wieder kommt, ein X 4

Sebetbuch zeigen, welches in Diefer Druckeren verfers tigt worden.

Den 18. fprach ich mit dem Juden, welcher vor bren Tagen mit noch einem andern beg und mar, (et beißt David Beri) von [381] dem Berge Carmel, weil er gehort, daß ich bott gemesen mar, unter ans bern in Beziehung auf Amos o, 2. wo der Berg Carmel als ein großes Mittel der Berborgenheit, oder als ein Ort angegeben wird, wo man fich fo verbergen tonne, daß es vor menschlichen Augen unmöglich fen, ben Berborgenen ju finden. Es wird im angeführten Tert auf die unterirdischen, im Felsenberge einges bauene Wohnungen gezielt, die man Katacomben neunt, deren es in Canpten und anderen Orten mebr als eine giebt, und welche fo beschaffen find, daß man fich gar wohl barinnen verbergen fann. Die Frage, warum der Berg Carmel, und etwa nicht vielmehr der Libanon jum Gleichniß gebraucht mer De? Der Sobe wegen fann es nicht fenn, benn ber Libanon ift noch viel höher; der Weitlauftigfeit wegen auch nicht, weil ausbrucklich nur der haupthugel ges meldet wird, welcher oben in seinem Umfange keine zwen Stunden ausmacht. Die Höhlen fonne ten es auch wohl nicht fenn; benn bergleichen giebt es in dem Lande Juda und Ifrael, wie auch auf bem Seburge Libanon, viele, befonders in dem Sichemothal, wo die eine wohl etliche-Stun-Den meit in das Geburge binein geht, aber giebt es ber Soblen auf dem Berge Carmel mehrere, als irgend auf einem Geburge Des Lans des Israel; auch sind die Oeffnungen der Hohlen fo flein, daß nur ein Menfc binein schlupfen fame

tann, und die Gange zu den Sohlen so schlangenkrum, daß der Sesuchte dem Suchenden entwischen, und in eine solche kleine Defnung der Höhlen, deren oft drey bis vier nahe ben einander sind, einschlüpfen kann, ehe sichs der Suchende versicht. So kann der Suchende betreits den Sesuchten zu haben meinen, indem er kaum zehn bis zwanzig Schritte von ihm ist, und doch ihn wieder verliert. Folglich wenn sich jemand auf diesem Berge versteckt, ist es wenigstens sehr schwer, ja fast unmöglich, den Versteckten heraus zu sins den \*).

Den 29. Jul. fam unser David Beeri wieder. Er fragte unter andern, ob der: Verrather Judas aus der Zahl der Apostel ausgeschlossen worden? Auch: Warum werdet ihr (Chadesch Emuneh) der neue Glaube genannt? u. dergl:

Den 23. war unser Jude, David Beeri, wies der ben uns. Er ist in Caipha unter dem Berge Carmel gewesen; dort hat er den andern Juden das, was ich vor einigen Tagen von dem Verstecken auf dies sem Berge, aus Amos 9, 1. 2. erläutert hatte, ers zehlt; welches ihnen sehr angenehm gewesen senn soll. [387]

Von Bosnien, wo er sich lange aufgehalten hat, sagte er und, daß der Hauptort, wo der Bassa seinen Sit hat, Seraijo heiße: weil aber zwei Lages reisen davon Trawnik liegt, welches ein sehr gesuns der Ort senn soll, so halt sich der Bassa mehrentheils dort auf. In Trawnik sollen an die hundert Judensamilien wohnen; [388] der Basirjan Bascht

<sup>\*)</sup> Bergi. oben G. 44.

Commencierrati, fil auch ein Jude fern. Er fei men ter ben Linfen, Bellafen und Belleben etwat gang Beneines, bof ibre Commercienziele Inden und. Bofilen foll febr bergiet fern, eber freliches Baffer beben; bie hanntfiebt ift von Belerat eine fedet Tagereifen entfernt. Ron fann entweber mit Karrapanen babin fommen, eber auch mit Bolt us. Belbit, auf turfifd, beift auf tentid ein Beemeifer : er ift ein Denich, ber bem Reifenben ein Pferd jum Meiten leibt, und auch feibl mit en ben Ort reis tet, mobin ber Reifende verlangt. Diefe Art Cente werben ben ben Arabern Mudeti, ein gedungener Rubter ober ber um Befehlung mit teitet und daben Anechtsdienfte ju verfehen bat, gemannt. In Aleps 90 und ber umliegenden Segend beißen folche Leute Chomas; fie find mehrentheile Armenier; daber ber Dame wohl ein Armenisches Bort feen fonnte, wels des einen Beinberghuter bedeutet, weil biefe leute au Saule in ihrem Baterlande die Beinberge buten. Benn fie hieher nach Aleppo tommen, fo laffen fie fc ju Raechten und anderer geringer Arbeit, auch gu tolden gedungenen Subrern oder Begweisern gebrans den.

Den Bischoff der Sriechischen Kirche sollen fie in Tramnid, Blamnik nennen. Ich glaube aber, daß der Beeri das Wort nicht recht ausgesprochen hat; es soll eigentlich heißen Bladijk, (Wladjik) und dann bedeutet es so viel als das Eriechische Wort de-worne. So wird er ben den Griechen genaunt.

Den 27. fam umfer David Beeri wieder. Bue erft wurde von dem Sabita Sevi geredet. Er sags te, bag ber hiesige Vorsanger, auch ein Anhanger

des Sabita Sevi sep. [389] Ich: wie ist dies moge lich, da diese doch Muhammedaner senn muffen? Er: Es find ihrer zwenerlen; ein Theil, Die es mit den Muhammedanern halten, andere aber, die es mit den Ruden halten, boch in einigen Stucken von ihnen abe 3. C. am Tische be Abh (am gten des Mos nate Abh) haben die Juden funf Stucke ju beobachten; 1) daß fie fich nicht maschen 2) ohne Schuhe geben 3) nicht effen noch trinfen 4) mit Beibern nichts zu thun haben 5) in der Schule zu fenn. Bon diefen funf Studen bevbachten Die, welche bem Sabita Dienen. Die vier erften, das lette aber, in Die Schule ju ges ben, unterlaffen fie. Der hiefige Borfanger, foll an Dem bemeldten Tage jemand anders bestellen, der feine Stelle in der Schule vertritt, woruber unfer David Beeri auch ben ben Rabbinern ju Tiberias Befchwers De geführt hat. In Theffalonich follen die mehreften fich aufhalten, fo, daß fie dort eine eigene Bersamms Die, die fich ju den Muhammedas lung ausmachen. nern halten, machen alles auf Muhammedanische Beis fe, nur daß fie daben fur fich das Judifche treiben, und alfo den Muhammed außerlich verehren, in ihren Saufern aber den Sabita Sevi. Diese haben mes Der mit den Juden überhaupt, noch mit den Judie fchen Sabitanern Gemeinschaft, außer menn es bie Roth erfordert.

Beeri that noch folgende Fragen:

1) Warum Jesus der Mesias nicht von Vater und Mutter, sondern ohne Juthun eines Mannes ges bohren sen? 2) Warum Er nicht wie Adam geschaffen sen, da Er doch der andere Adam sern solle. 3) Wars um Er an dem unreinen Orte (im Mutterleib) gebohs ren sen? da Er doch der Allerheiligste senn solle 2c.

Den 1. Aug. kam unser Daid Beeri wieder. Er war nach Sopher Jastph (Josephs Dorf) gereiset, wohin zwen alte Judenweiber begraben worden, wels che er zur Grabstätte begleiten mußte. Diese Weiber waren von hier, hätten auch hier begraben werden können: allein weil sie jenen Ort für heiliger hielzten, haben sie gebeten, daß man sie dorthin begraben solle.

Er redete unter andern von dem Unterschied zwis schen Zedakah (der Gerechtigkeit oder Almosengabe \*) und Gmilos Chesed (Werk der Barmberzigkeit) und zeigte, wie dieses lettere noch größer sen, als das Almosengeben.

Den 4. kam unser David Beeri noch einmal, weil er nach Groß: Cairo reißen will. Er bat, bep seiner Zurückfunft, ihn in Sephet zu besuchen. Noch hatte er eine Frage anzubringen; nemlich: warum Zesu von Nazareth, wenn er der rechte Weßias wäre, nicht alle Welt anhienge? 2c. Endlich gieng er von uns mit einem freundlichen Luß. [399]

Den 8. Nach Lisch gieng ich mit dem Schwedis schen Capitain Janson an sein Schiff. Ich las und verdolmetschte dem Capitain einige seiner Schriften, die in Italianischer Sprache abgefaßt waren. Ben dem Weggehen gab er mir etwas Gorte zum Decoct; auch Florentinischen und alten Eppernwein für meinen schwachen Woltersdorf mit. Dieser lebte recht wies der auf, da er mich zurück kommen sah. Ich hatte ihm

<sup>\*) -</sup> dinalogung Matth. 6, 2.

ihm einen Maronitischen Christen, der sonst gewohnt ist die Kranken zu bedienen, in meiner Abwesenheit zus gesellt; er heißt Hannah Meriach. Er sprach nut Arabisch. Als er ben meiner Zurückfunft weggieng, sagte er zu mir: dein Bruder ist ein großer Gerechter; er hat mir mit seinen Keden recht das herz gerührt.

Der 12. Aug. war mein Thranentag, den ich · Lebenslang nicht vergeffen werde. Rach Mitternacht amifchen ein und zwen Uhr wollte mein franker Dolteredorf fich gar nicht mehr bedeckt halten, fo, daß ich ihm endlich fagte: wo er fich nicht wurde bedeckt laffen, fo folle er auch nicht zu trinfen haben. fes verstund er noch, und ließ sich mehr bedeckt. gen dren Uhr des Morgens fieng er an, laut aufzus fcrenen, nachdem er vorher wohl eine halbe Stunde fille gelegen, fo, daß ich dachte, er schlafe. Es mas ren feine vernemliche Worte, Die er redete; nachher rief er etlichemal wieder Unna abdack, (ich bin bein Rnecht) und murde ftille. Endlich fieng er an gu'rocheln; da fam der hanna Meriach zu mir an mein Bette, wo ich mich angelehnt hatte, und fagte: Achuef raiech. (Dein Bruder geht.) Ich lief and Bette, mertte noch, Daß er Uthem hofe, fagte baber ju dem Barter: Challio naim (lag ibn nur rubig, er schlaft.) Indegrief ber Turfe vom Thurm den Morgen ab. Rach einer Beile, ba es etwas helle murbe, tam ber Barter Hanna an mich und sante: Achuck raach. Bruder ift gegangen.) Ich lief and Bette und fagte abermals: Laf ihn doch ruhen, er schlaft. mir vor, als hole er Othem. Allein der Mann lås chelte über mein: er fcblaft! Er feste bingu: Ja frene lich schläft er, und wird auch nicht eher wieder aufwas den

chen, als am Tage der Anferstehung. Nun betrachtete ich meinen vermeinten Schläser genauer, und fand, daß er wirklich sanft und selig eingeschlasen war. Nachs dem ich alles angewendet hatte, um ihn, wenn es nur eine Ohnmacht gewesen, wieder auszuwecken, so sah ich ben hellem Tage, daß nun meine Hossnung, mit ihm in diesem keben noch einmal zu sprechen, volls sig aus war. Die Consulessin suchte mich so viel mögs lich zu trösten, und machte Anstalt, daß die Leiche abs gewaschen wurde, sandte auch sogleich nach Leinwand zum Todtensteide. Als er abgewaschen war, legten wir ihn auss Bette und deckten ihn mit einem Lacken zu. Jest sah ich in der That die Gestalt, die ich vor acht Tagen im Traum geschen hatte.

Run murde gur Beerdigung Unftalt gemacht. 3ch Batte bem Geligen versprochen, ihn felber gu begras ben: Die Confulesfin aber glaubte, ich murde gu fcmach bagu fenn; lieber mochte ich ben Griechischen Berfiel (Bicebifcoff) ju Gulfe nehmen. Gie ließ alfo Dicfen Nachmittags wurde mein lieber Polters. borf in den Sarg gelegt. Die Consulesfün gab Rauche mert und weiffe Wachslichter, Die auf Dem Sifch und an bem Sarge brennen mußten. Um drep Ubr Mache mittags famen die Leichenbegleiter, auch ber Griechis fche Dicebischoff nebst zwen Diaconis. Ich mußte querft meine Ginfegnung nach Evangelischem Gebrauch perrichten, woben ich den oo. Malm, und Sob. 5. 28. 29. berlas. Das Gebet that ich in Griechifcher Sprache um der anwesenden Griechen willen. Dars nach verrichteten anch fie bas ihrige baben; tind fo wurde die Leiche hinaus auf den Rirchhof der Englis fchen Ration getragen. Ich folgte in Begleitung bes Dices

Bicebifchoffs und Archidiaconi gleich hinter dem Cargi Darnach die übrigen Begleiter. Da die Leiche einges fenft war, fagte mir ber Becfiel: ich moge ben Ges gen und das Sebet des herrn fprechen; ich gieng alfo nach dem Grabe ju; mare aber bennahe hineingefallen. Co fdmach war ich. Der Archidiaconus bielt mich ben dem Arme fo lange, bis ich das Gebet verrichtet Darauf fprach die bemeldete Beiftlichfeit auch ben Segen, und fo giengen wir nach Saufe. gleiteten meinen fo liebgewesenen feligen Polters-Dorf, nebft der Griechischen Beiftlichkeit, auch einige Sriechische Raufleute, ferner die von der Frangofischen und Englischen Ration, wie auch die Schiffscapitains; woben an allen Schiffen, Die in dem hafen lagen, Die Trauerflaggen meheten. Er murde alfo auf eine fo bonette Beife begraben, als er wohl faum in Berlin, feiner Baterftadt, batte begraben werden tonnen.

Einmal besuchte ihn einer von den mir bekannt gewordenen Schiechen oder arabischen Selleuten; dies ser fragte ihn, wie er so gedultig senn könne? Herr Molters dorf antwortete: das ist nicht in meiner Kraft, sondern aus Gottes Gnade. Daben wurde er [409] so schön und munter, wenn er den Arabischen Herrn eine Bibelstelle erklärte, daß, wenn er ben ihrem Eintritt wie eine Leiche aussah, unter seinem Gesspräch er wie eine Rose blühte, welches zuweilen die vornehmen Araber nicht länger ausstehen konnten; sons dern mit den Worten davon giengen: Hada Essabur ellmaleak. (Das ist eine Englische Gedult.)

Den 16. gieng ich [410], um einige Gemuthse Beranderung zu haben, mit dem mittlern Sohn ves Consuls

## .... Bufft Karbant. Chais. St. ...

"Minnig um um felt. De raber in ib er ben Sich Annen mentengt une 26:1 182 21275 ... 2 1-05 &c the titel neite befehrt mittelbe bertebliebe wirg der ger we will construct the many that the little of and a mie grobte Ragni, ie E. Die Silben. and committee of the second control of the control min ber Greifen bei Bibbe if in ben G barren Tier beite Beite Bergent aber pf im Winter ...... ball, mint A tygnet; trut er mis mie and state und ber bei ber bei ber bei beite beit Come in inom fohen, am Berereberge vergliches in connection of the Armedial treeter bren bis mier in, mir heime and gute balbe Etunde von Timel enteren in bejuhret wird, ich bemerkte aber Die gang for gang endern ingerichtet ift, als bie Daff ....gen nichtenen, bener bie Bafferiaber liegen A eine Annen Grobenfelle berten beit Baffencas if rebupt out on Auder mentembeile der Erde gleich Ingeben, in innormen bieje viermebr bie Raber of mon wie . Die Rader und nuch nicht fo meite angleg in colonic littler alle die Europaliden . fondern medjegn eine Genen einebe er bie man in Euroga ben a d'ingramment des l'Armes beginden be auch fein CHECK THAT THE LIGHT OF CHECK CHECK COMPANY follower man bereichen bei in in die auf die Act The comment of the contract of SILES OF FURIE MINE SHOP OF HER the contract of the contract o Albert in the control of the County was not been both to the county Benedik auf der Commenten in der General Mein is min bis and the second second . '91. The to the second district the second ·þ Years and assert from the territory 22.2 noch einmal auf; doch geschieht dieses felten in der Muble. hingegen wird es in dem hause durch etliche Siebe gesichtet von dem grobsten bis jum feinsten, fast auf die Art, wie in unsern Apothefen das Pulver Durchgesieht wird.

Massermuhlen giebt es im Turfischen Lande febr wenig, Windmublen aber gar nicht, außer auf den Infeln des Archipelagus, wo ich mich wieder nicht erinnere Baffermublen gefeben ju haben, außer auf der Infel Enprus ben Larnica. Das meifte Korn in der Tucken wird mit Handmuhlen gemablen; diese werden, fo viel ich gefeben habe, durch Beiber getries ben, und nicht durch Manner. Bergl. Matth. 24,41. "3mo werden mablen auf der Ruble; Gine wird ans genommen, und die andere wird verlaffen werden." Colde Beiber find gem iniglich von gang geringem Ctande; auch der allergeringfte Betteljunge fchamt fich auf der Sandmuble ju mablen, und der Mutter oder der Schwester zu helfen. Bas muß es alfo fur eine Beschimpfung fur den Richter in Ifrael, Gimfon, gewesen fenn, da er im Gefangnig der Philifter mahlen mußte. B. Richt. 16, 21. Bergl. 2 B. Mof. 11,5.

Den 25. Meil jest meine Abreisenach Sprien por der Thur war, so brachte ich meine Cachen in Ordnung, um Morgen, so Gott will, ungehindert wegreisen zu können. Ich lasse alles hier, und nehme nur einen kleinen Sack mit, den ich füglich hinten auf den Esel oder Maulthier binden kann.

Der Consul verlangte von mir einen Auffas, wie es auf den Fall, wenn ich nicht wieder zurück tame, mit

mit meinen Sachen gehalten werden follte. Ich feste alfo meine Willensmeinung auf, und übergab fie ihm. Darauf fpeifeten wir in Gefellschaft bes Capitains, Janson, und des Benetianischen Capitains, Petriena, die mir bende eine gluckliche baldige Wiederfunft von Damascus anwunschten.

Nach dem Abendessen holte mich [415] der Aras bische Schiffscapitain Abdollah ab, mit dem ich nach Beruth fahren wollte; ich gieng in Begleitung der Freunde an das Schiff, um in der Nacht abzufahren.

Den 27. Aug, mit Anbruch bes Tages fuhren wir von Acre ab, kamen ben Schenier und Sieb vors ben, welches zwen ansehnliche Flecken sind, und an der Bafferseite liegen, ehe das Geburge noch angeht.

Schenier wird in dem hohenlied 4, 8. befchries ben. Die Gegend ift ungemein reigend, doch fur eie nen der zu kande reifet, pracipitant und gefährlich.

Bon hier fommen die besten Wassermelonen, eine Art von Kurbis, nach Acre und dis Jerusalem; in Italien nennt man sie Angurie, im Arabischen aber Batiach. Man isset sie roh; sie erwärmen den Magen und löschen den Durst; ben dem Essen siebt zuweilen der Saft die Kindacken herunter. Daher hat man das Sprüchwort von dieser Frucht, auch schon im Italiänischen: si mangia; si beue; si laua la barba; d. i. Man ist, man trinst, und wäscht den Bart.

Gegen Mittag kamen wir [416] ben Capo bis anco vorben, welches die Spige des Geburgs ift, bas fich bis nach Eprus erstreckt; diese wird Capo bian-

en ober weise Spige genannt, wegen der weiffen gels fen, worans fie besteht.

Gestern Abend famen wir in den hafen vor Sepda, einst Spdon, auch Spdon Rabba. Dies ses Spdon sieht noch einer feinen Stadt abnlich. Eie ligt in einem kleinen Blachselde, welches mit Bergen umgeben ift.

Des folgenden Tags kamen wir gegen Mittag nach Beruth, einen schinen Seehafen: Die Stadt ist die Residenz der Wittwe des Großsürsten von Kastevan. Ich gieng nach dem Anrathen der Consulessin sogleich in das Capucinerkloster, wo mich auch die Patres willig aufnahmen. Ich war zwar sehr schwach, weil mich des Tags die Sonne heftig gebrannt, und des Nachts die Kälte nicht wenig angegriffen hatte; doch gieng ich gegen Abend mit dem Patre Francesco ans, um Herrn Galle, einen Französsischen Kaufmann, auszusuchen. Dieser Mann hat hier eine Seisensies deren angelegt, und es scheint daß dies Werk gut sorts gehe.

Den 2. Sept. fråh um zwen Uhr kam [417] der Mukkern (Kührer des Maulthiers) und holte mich ab zu der Karavane, die aus etlichen funfzig Thieren bes kund. Er gab mir in seinem Lager Caffee und half mir nachher auf das für mich bestimmte Maulthier. Wie ritten erstlich durch einen Wald von Tannen und Enpressendaumen in der Sbald von Tannen und Enpressendaumen in der Sbene, darnach kamen wir in das Gebürge. Nach einem achtstündigen Reiten kamen wir endlich an einen Chan, der aber ziemlich scheht war. Dier bliebeu wir dis gegen Abend, da ich denn mit meinem Kührer und seinen Leuten, die

Alle Muhammedaner maren, von der rechten Liebe des Rachften redete.

Den 3. etwa um 3 Uhr bes Morgens ritten wir von dem Chan ab, deffen Ramen mir meine Rubrer nicht fagen fonnten. Run hatten wir einen Mea bon vielen schweren Geburgen vor uns, der bfrers febr enge und fab mar; boch famen wir nach einem neunstundigen Ritt nach Bar Glias, einem Blachfels be, welches ohngefehr gebn bis zwolf Ctunden lang, und auf dem Wege, wo wir durchritten, fieben Stuns den breit ift. Kaft in der Mitte geht ein Bach les bendigen Baffers durch. Das Land ift febr gut, aber unbebaut, weil wenige Leute da wohnen. 'An dem Bes burge, wo wir hertamen, fah ich verschiedene Uebers bleibsel von großen Bauwerten; auch ein Schloß auf einem Bugel icon unten an dem Blachfelbe, boch nabe am Ruß des Bergs; Diefes icheint wohl eine Bes ftung gewesen zu fenn, fab auch noch ziemlich gut aus. Es foll aber niemand barinn wohnen. [418] Un bem Suß des Gebucgs von benden Seiten des Blachs feldes, liegen bin und wieder fleine Dorfer, auf ber Strafe, wo wir durch das Reld ritten, liegt fast mits ten in demfelben ein Flecken, auch Bar Glias ges nannt, der von Muhammedanern bewohnt wird. Sier blieben wir, bis die Mittagshipe vorüber mar, in bem großen Chan, (Sasthof) wo sich die Karavanen vers fammeln, welche aber nicht aus Cameelen, (als für welche der Weg durch diefes Geburge febr gefahrlich ift,) fondern Pferden, Maulthieren und Efeln befteben. Doch der Pferde find auch fehr wenig, die hier forts fommen fonnen. Die Karapanen fommen sowohl von Damascus, als auch von Sydon, Acris und -Beruth.

Bar\*) heißt ben den Arabern ein Blachfeld, oder auch Buste; mithin murde Bar Elias so viel heißen, als das Blachfeld Elia. Dieses könnte entsweder daher kommen, weil Elias, da er por der But der Jesabel stoh, sich hier aufgehalten haben soll; oder auch weil ehedem hier eine Christliche Rirche und Rloster, dem Propheten Elia zu Ehren gebaut gewesen, die auch nach dessen Ramen genannt wurde, obgleich die Muhammedaner sie im Besit hatten.

Das Kloster liegt an dem Fuß des Bergs gegen Damascus zu; weil ich aber von den Leuten ein s in der Anssprache hörte, die doch Arabisch redeten, und nicht Berr Eliah, sondern Berr Elias sagten, so kann es auch wohl das Blachseld von Heliopolis senn, und der Flecken, ehedem eine Stadt, Namens De liopolis gewesen senn.

Als wir uns in dem Chan gelagert hatten, fam eine andere Raravane, nemlich die von Sydon auch bin. Ben dieser war ein Jude aus Damascus, Salomon, ein junger Mann, mit dem ich bald bes kannt wurde.

Den 4. noch vor Anbruch des Tags ritten wir von Berr Clias ab, und famen gegen Mittag nach Dimas. In der Fläche von Berr Clias mußten wir noch zwen Stunden reiten, ehe wir wieder in das Geburge famen, wo der Weg an einigen Orten sehr präcipitant war, so, daß ich lieber zu Fuß gehen wolls te; allein meine Führer warnten mich, ja nicht zurück

bleiben, weil es hier ziemlich unficher ware. Nacht dem wir'eine gute Weile in einem Thal geritten hate ten, tamen wir bald anf Berge, bald auf Sügel, bald auf kleine Ebenen, und so war der ganze Weg. Sate ten wir in den Worgenstunden, vor Sonnenaufgang, eine so empfindliche Kälte, daß wir ganz steif wurden; so hatten wir ein paar Stunden nach Sonnenaufgang, für Sige verschmachten mögen; daher wir auch in Dimas sehr abgemattet und ermüdet ankamen, ob wir gleich nur acht Stuuden geritten waren. [420]

Dimas ift ein großes Dorf, welches unter Den Baffa von Damascus gebort; die Ginmohner find mehrentheils Mutuwelli von den Verfischen Emis Diese baken es nicht recht mit den Alias nern, doch mehr, als mit den Offmanen; fie find auch von den Drufen unterschieden, doch halten fie mit diefen lettern folche Freundschaft, als wenn fie eis nerlen Religion batten. Gie geben mehrentheils weiß, oder doch weißlich gefleidet. Ihre Beiber werden nicht versteckt, wie ben den Muhammedanern, fondern ges · hen mit aufgedecktem Angesicht, und auch mehrentheils in weißer Rleidung; fie find viel fcwaghafter, als die Es giebt in Diefer Gegend, wie auch in Dem Geburge von Enrus und Sydon, mehr folde -Mutuwelli, welche aber von den Drufen wohl ju unterscheiden find.

Nachdem wir etwas ausgeruht hatten, fand ich Gelegenheit, von der Reinigkeit des Gewissens zu res den. Die Veraulassung dazu war diese: ein junger Muhammedaner sah, daß ich eine Flasche Wein ben mir hatte. Er bat mich, ich mochte ihm doch auch

Wein zu trinken geben; ich weigerte mich, ihm seinen Willen zu thun: allein er hielt so an, daß ich mich fast hatte überreden lassen, ihm einen Trunk zu reichen; der Jude Salomon aber warnte mich auf hebräisch: ich möge lieber die Grobheit begehen und den Muhams medaner von mir stoßen; dies würde mir nicht so übel gedeutet werden, als wenn ich ihm Wein zu trinken gabe. Ich redete daher ernstlich: Nicht aus Mißgunstschlage ich dir einen Trunk Wein ab, sondern weil es dir verboten ist; so lange du das Verbot für göttlich hältst, so lange mußt du dich auch darnach richten zc.

Ben dieser Vorstellung waren meine Zuhörer, der Jude Salomon, ein Armenischer Christ, der Mutuwelli, und der Wirth, mein Führer, und ans dere Muhammedaner, welche alle eine besondere Auss merksamkeit spühren ließen.

Mutuwelli \*), ober beffer Mutwelli heißt so viel, als einer, der sich selbst frey macht, ein Libertiner. Das Arabische Wort hat die Bedeutung des Hitpaels in der hebraischen Sprache, welches so viel ift, als sich selbst ercitiren dies oder jenes zu thun.

Den 5. ritten wir [422] auch noch vor Anbruch des Tages von Dimas ab, immer an der Anhöhe der Geburge weg, bis wir vor Damascus kamen, wels ches wir schon ein paar Meilen zuvor von ferne sahen. In dieser Gegend mußten wir an einem Zug von Naumars \*\*) (Räuberhütten) welche sich hier gelagert hats k 4

<sup>\*)</sup> Rach Riebuhrs Reifebeschreibung 2 Th. S. 425. ありばい

unflate, wilbflüchtige.

## 168 Unsicht von Damask. Pharphar.

ten; vorben pafiren Unfere Begleitung machte ibe Bewehr zu rechte; allein die Nauwars ließen uns rwifig vorüber reiten. Mann fagte mir: daß ihr haupts mann eben nicht muffe zugegen gewesen sen; sonkt wurde uns dieser nicht haben paßiren lassen.

Ohngefahr eine halbe Stunde vor der Shene von Damascus, konnte man die Stadt ganz übers sehen; sie liegt in einer Fläche, welche oval, und ringsherum mit Vergen umgeben ist. In dieser Fläs che gleicht die Stadt einem Haus, welches in der Mitste eines Lusgartens steht; denn sie ist rund mit Gärsten umgeben, so daß man von allen Seiten der Stadt; eine kleine Stunde weit, durch die Särten zu gehen hat, ehe man an die Mauer oder ein Stadtshor kommt.

Die Waffer Pharphar, welche fich durch die Garten zertheilen und diefelben maffern, machen eis nen gar angenehmen Prospect, wenn man auf der Sos be ift, und durch die Baume fieht; und ein liebliches Gerausch, wenn man in den Garten selbst herum geben tann.

Die Thurme der Muhammedanischen Kirchen; die hohen Enpressenbaume, welche fast ein jeder Hausbaster in seinem hofe hat; besonders das kostbare Sebäus de der Johannissirche; das Schloß des Bassa; der Chan Bascha und andere köstliche Gebäude, zieren die Stadt und machen die Aussicht vergnüglich. Nun glaubte ich gar gerne das, was man von Mushammed erzehlt, daß er [423] ben dem Anblick dies ser Stadt in eine Exstasse gerathen sep, und gesagt habe:

habe: Ich will nichts bom himmlischen Paradiese verliehren; fo lange ich mich in Diefer Stadt aufhalte, und ihre Unnehmlichkeiten genieße, fo viel verliehre ich von bem Paradiese Gottes. Es wird Diese Etadt auch ges meiniglich das irrdische Paradies genannt; Benennung, welche fich ju Der außeren Aussicht derfels ben nicht übel schicft. Doch daß es das Paradies ges wefen fen, wo Abam bor dem Fall gewohnt habe, wie einige hier zu kande vorgeben, hat wohl nicht den ges ringften Grund. Und fur Muhammed gieng es wohl an, daß er ben dem Anblick derfelben gang außer fich fam, weil er, als ein Arabischer Cameltreiber, wenig ansehnliche Stadte gefeben hatte. Meine andern Ges danken maren : daß es der Taufort des Apostels Paus lus gewesen, wo er auch querft fein Zeugniß, daß Jes fus der Chrift fen, abgelegt und darüber querft leiden muffen.

Alls wir an das Thor famen, mußte ich von meis nem Maulthier absteigen und zu Fuße gehen, weil fein Christ in diese Stadt, wegen ihrer Muhammedas nischen heiligkeit, hinein reiten darf. Sie ist also noch heiliger, als Großcairo, wo man doch auf Eseln in die Stadt reiten kann, nur nicht auf Pferden. hier ist alles Reiten verboten.

Raum war ich [424] in die Stadt eingetreten, fo wurde ich im Vorbengehen von einigen Knaben und auch von Erwachsenen, mit dem Ramen Chanstr (Schwein) belegt. Ich gieng aber vorüber, und that als hore ich es nicht. Es geschah zu verschiedenenmachen. Mir wars noch an keinem, weder großen noch kleinen Ort im Osmannischen Reiche wiedersahren.

•

Diem

Diermit famen wir an ben Chan Bafcha ober bas Saus Der Diederlagen. Es wird fo genannt, ebeils weil ber Chan bon bem Bafcha' errichtet mors ben, theils weil es unter allen Chans (Dieberlages baufern) bas befte ift. 3ch muß befennen, bag ich feines gleichen, weder in Cairo, Aleppo, Gerufalem , Smirna , noch auch in Conftantinopel gefes ben babe. Diefer Chan ift nicht nur gur Riederlage fo bequem, als ein anderer irgend fenn fann; fondern er ift auch, an Bracht und Unfeben, bem iconften Dallaft noch vorzugieben. Sier baben die anschnlichften Raufleute ibre Magazine ober Guterfammern. Diefe Raufleute find mehrentheils Scherieffe (Edelleute), beren fogleich einige an mich famen. Beil fie bon meinem Muffery gehort hatten, daß ich ein Dedicus fen, fo reichten fie mir die Sande, um den Buls gu Ich that es und zeigte ihnen ibre Rebler an ; Daben wies ich fie auf ben Grund des Reblers in ihrem Beblute; moben fie fich wunderten, daß ich ihren 3us fand fo genau getroffen batte, und untereinander fage ten : Sada fauron , ein braver, nemlich Medicus.

Sie fragten sogleich: ob ich hier eine Apothecke wurde ausrichten. Ich sagte: ben euch soll ich eine Apothese aufrichten? wist ihr nicht, daß man euch im Sprüchwort Schami Schumi nennt? (d. i. Damase cener sind hinterlistige) und wie unter euch von den dren großen Städten [426] von Großcairo, Damassscus und Aleppo gesagt wird. Bon Großcairo: Masern haramn (der Großcairiner oder Egyptier ist ein Räuber oder Rachgieriger!) Schami Schumi, (der Damascener ist ein Spizsindiger!) und Halebitsscheibi, (der Aleppiner ist ein netter Mann.) Das

gegen aber fagt man auch bon dem erffern: Daferi Gimabo fifumo (ber Egppter bat feine Untwort im Ellenbogen, D. i. er fclagt immer aus.) Bon bem andern: Schami gimabo fi fumo, (Des Damafces ners Untwort ift in feinem Maul, ober er ift ein Buns genbrefcher.) Und bon dem dritten Salebi gimabo en tumo, (Des Alleppiners Antwort ift ben feiner Duts ter, ober er ift feig. Gie faben fich einander lachelnd Ich fuhr fort und fagte: man weiß wohl, bag folche Spruchworter nicht auf einzelne Berfonen geben, fondern auf gange Rationen, und boch nur jum theil: benn ich babe in Egppten fanftmutbige, in Aleppo bebergte Leute gefunden; und fo hoffe ich auch, bag ich unter euch, in Damascus, aufrichtige und redliche Rreunde finden merde. Sierauf antworteten fie's Daam fidn. (3a, herr!) - Giner unter Diefen herrn, Ifmael Sariern , fragte: ob ich nicht einen Brief an ihn habe? 3ch übergab ihm ben von herrn Conful Ufgate. Er las ibn burch und verfprach mir ju dienen , worinn er nur tonnte; auch wenn ich Gelb nothig batte, fo follte ich es breift fobern. Da er fragte: wo ich logiren murbe, fagte ich: im Deir Rebir (in dem großen Rlofter ber Chriften, b. i. ben Den Patribus De terra fancta.)

Alls diese herrn von mir weggegangen waren, machte sich ein Charagii, (ein solcher Mensch, der die Quittungen der Unterthanen sehen muß, ob sie ihren Tribut bezahlt haben oder nicht) an mich, und fragte nach dem Charaggilik? [427] Ich sagte: ich habe teinen nöthig, denn ich bin kein Unterthan des Türkisschen Kaisers; (Raajalu;) siehst du denn nicht aus meinen gelben Stiefeln und übriger Kleidung, daß ich

ein Frank (Europäer) bin? Er antwortete: Ich sebe es wohl; aber die Europäer sind freigebig, du wirst mir also auch ein Geschenk geben. Ich: Ich habe nichts wegzuschenken. Weil aber mein Mukkern das Rloster de Terra jancta nicht wußte, so sagte ich dem Charaggii: gehe mit uns, so sollst du ein Bachs dichisch (Trinkgeld) haben. Nun giengen wir nach dem Kloster.

Der Muffern batte meine Cachen auf einen Efel gepacht, und ba mir in bas Rlofter famen, bers mutbete er, daß ich bier logiren marde, nahm alfo bie Sachen, und legte fie in ben Borhof bes Rlofters. Bir fuchten lange, bis wir jemand antrafen, bem ich Die Recommandationsbriefe übergeben fonnte. Ende lich fam Pater Francefeo, nahm mir Die Briefe ab, ließ mich aber brauffen fteben, und blieb über eine balbe Stunde meg, che er wieder fam; woruber fich mein Muffern und auch der Charraggii febr verwunderte. Endlich fam er, rief mich von den andern ab, und fieng an, mich zu fragen : was ich in der Stadt mas den wollte? was ich fludirt batte? Db ich nicht auch ein Mabler fen u. f. w. 3ch beantwortete ibm einige Rragen. Alls ich aber merfte, bag er mir nichts von ber Berberge fagte, brach ich endlich in Diefe Borte aus : herr Pater ! jest ift es nicht Beit ju examiniren; ich habe bente über gebn Stunden geritten, und bin febr mube. In der großten Siee babe ich muffen in ber Ctabt berum, und bis bierber ju euch ju geben: es ift fcon eine Stunde nach Mittage, und weder ich, noch Diefer mein Duffern haben etwas gegeffen. 3ch febne mich nach ber Ruche und nach der Rube, und fragte alfo nur, ob fie mich bier beberbergen wollen ober

ober nicht? oder ob sie mir etwa eine andere herberge anweisen? Er sagte: zu den Capucinern oder Jesuitern zu gehen, will ich euch nicht rathen; denn die werden euch so wenig aufnehmen, als wir. Ich: wo denn? Er: es sind häuser genug in der Stadt. Ihr musset euch eine herberge suchen. Ich: Konnen denn meine Sachen nicht so lange hier bleiben? Er: Nein, ihr musset eure Sachen wieder mitnehmen. hiermit wurs den meine Sachen vor die Thure hinaus geworssen.

Mein Muffern, ein Muhammedaner, fah die Impertineng Des Paters mit Wehmuth an, nahm befto williger meine Sachen wieder auf fein Thier, und gieng nebst dem Charagan in das Convent der Cae puciner. hier fprach ich mit dem Pater Silario. erzehlte ihm meine Begebenheit in dem Rlofter De Perra fancta, und bat ibn, meine Sachen nur fo. lange in Bermahrung zu nehmen, bis ich eine Schlaffammer Diefer antwortete: wenn es euch anfteht, ben batte. mir zu bleiben, fo follt ihr zwen Rammern fur eine Run zahlte ich meinen Muffern aus, und gab auch dem Charaggit ein Trinfgeld, fagte aber baben: das gebe ich dir nicht, weil du ein Charage ait, sondern weil du mit mir bis hieher gegangen bift und den Weg gezeigt haft. Diefe Erinnerung machte ich, damit er es nicht den andern Charaggiis fagen, und ich bernach zu viel Ueberlauf befommen mochte. Pater Hilarius ließ fogleich ein Effen zubereiten : ale lein weil ich in ber größten Mittagsbise gegangen und lange gestanden mar, fo gitterten mir die Beine vor Mudigfeit, und die Bunge flebte mir por Durft an bem Saumen; fo daß ich anfänglich meder effen noch trinfen fonnte, fondern nur das Brod in den Bein tauchen

tauchen und ableden mußte, bis ich nach einer Stuns be im Stande war, etwas ju effen und ju trinken.
- [429]

Gegen Abend kam ein Grieche, Nicola, der fich zu der Romischen Kirche gewendet hat, zu und. Weil er etwas weniges Italianisch versteht, trug ihm Hilas rius auf, daß er mich in der Stadt, aller Orten, wo ich hin wollte, begleiten sollte. Ich nahm diese Offferte an, blieb aber ruhig, weil ich von der Reise mus de war.

Den 6. vormittags gieng der Pater Silarius nebit bem Briechen Micola mit mir aus, und führte mich durch einige Gaffen der Stadt, befonders zu Den Laden und Gewolben der Goldarbeiter und Jubelier: ber Geiden , Delg : Leinwand , Cattun , und Tuch , Baas ren : ferner in die Begend, wo fich die Tifchler aufhals ten. 3ch fab mit Bermunderung Die fauber gearbeis teten Schrante, Ruften, u. bergl. aus Chenholz, Eps preffen und Rußbaum verfertigt, und mit Elfenbein. Perlemutter, auch Gold eingelegt. Dergleichen fofts bare Arbeit hatte ich fo leicht nicht gefehen. traten wir in den großen Chan der Riederlage ein. wo ich mit dem Ismael Bariern, wegen Sicherheit und Sous fprach. Es war ruchtbar worden, baf mich bie Batres De Derra fancta ausgestofen hatten; alfo mußte ich wohl fein rechter Frant (Europaer) fenn; Daber fich etliche Charraggiis an meine Subrer machten, und den Charaga (Ropfgeld) verlangten. Derr Simael Bariern ichuttelte Den Ropf über bas Berhalten der Patrum, und fagte: Furchte bich nicht. ich werde mit dem Obercharaggii fprechen, und bes geugen, bag bu ein Frant fepft.

[430] Nachmittags gieng ich mit dem Nicola vor das Thor, wo die Strada retta (die gerade oder richtige Straße) ist, und mir die Brucke gezeigt wurs de, ben welcher der Apostel Paulus die Stimme des herrn Jesu gehört haben soll. Es ist dieser Ort ohns gefähr eine kleine Stunde von der Stadt entsernt. Weiter besahen wir die Grabstätten der Christen, Juden, und Muhammedaner, woben ich nichts besons ders vor andern Orientalischen Grabstätten gefunden habe. Hierauf kehrten wir wieder zurück, besahen an der Stadtmauer die Dessnung, wo der Apostel Paus lus im Korbe soll himinter gelassen worden senn. Fers ner, in der Stadt, das Haus Anania, und den Ort, wo Paulus getaust worden ist. Bon da giengen wir wieder nach Hause.

Den 9. Sept. vormittags führte mich der Pater Hilarius zu dem Raufmann Joseph Chair, welcher unter den hiefigen christlichen Raufleuten der vornehms ste senn soll. Seine Wohnung sieht von außen, bes sonders wegen der kleinen Pforte ben dem Einsgang sehr unansehnlich aus; inwendig aber macht es ein besseres Ansehen. Ich hatte von Aleppo einen Brief an diesen herrn abzugeben.

Den 10. Sept. führte mich [433] Herr Ismael Hariry zu seinem Bater, welcher eben sehr krank war, um ihm einen guten Rath zu ertheilen; ich verordnete was er gebrauchen sollte. Als ich ihm sagte, daß die Krankheit durch seinen Jorn sehr vermehrt werden könnste, sah mich der Alte sowohl, als der Sohn ziemlich an, und fragten: woher ich dies wissen könnte? Ich sagte: das muß ein Medicus wissen; und zeigte, wie unsere

#### 176 Portheile eines Arztes im Orient.

unfere leibliche Krantheiten, durch die herrschaft der Affecten fehr vermehrt murden. Dem alten Bater fiuns ben die Thranen in den Augen.

Als ich Rachmittags wieder nach dem Chan Bascha gieng, wo ich ben meiner Ankunft mit eine gen Bornehmen gesprochen hatte, trat ein Charagati an mich, und fagte mit großem Eros: daß id ihm den Raiferlichen Firman geigen follte; fonft murbe man mich ins Gefangniß bringen. Jest fab ich, wie gut es mar, daß ich durch die geringe Renntnie in ber Medicin, befannt worden mar; denn ich hatte ben Raiferlichen Ferman in Ptolomais jucud gelaffen, weil die Arcunde glaubten, es murde nicht nothig fern: ich wurde ben den Patribus De terra fanta loe Da nun der Charaggii fo tropig darauf bes fand, den Firman ju zeigen, fagte ich: und du schämft bich nicht fur Menschen, furchtest bich auch nicht bor Bott, den Raiferlichen Ferman bier auf der Strafe von mir zu fodern, da du weder lefen noch schreiben tanft? [434] Wenn ich ibn zu zeigen habe, so gebort Die pornehmfte obrigfeitliche Perfon dagu; und wenn ich Diefer Deine tropige Forderung anzeige, fo fiche gua hiermit gieng ich in ben mas dir begegnen mird. Chan ju den obbemeldeten Berren; der Charraggy bat meinen Suhrer um ein Allmofen. jugleich aber auch, daß ich doch den herren nichts von feinem Tros fagen mochte. Giner von ihnen erzehlte mir mit Rreus ben, wie er den Rath, den ich ibm an dem Tage meiner Unfunft gegeben, befolgt habe, und fich jest beffer befande. Ein anderer, fagte: es beffere fich zwar mit ihm, aber nicht recht. Ich: Deine Rrantheit ift hartnactig, und bu thuft nicht alles, mas ich bir fage: 3. E.

3. E. du iffest Oliven ze. Er: wie weißt du das? Ich: Eben da du mich fragtest, woher ich es wiffe, so bes kennst du ja selbst, daß du es gethan haft.

Den 11. gieng ich abermal in den Chan Ba-Scha, und fand den Beren Ismael Hariry. Diefer fragte mich: ob ich hier icon einige mohlgebauete Saus fer gesehen batte? Ich sagte: Ja, des Joseph Chairs Saus. Er fagte: Das ich auch das befte Saus, well ches die Chriften in dieser Stadt haben; nun will ich bir aber auch meines jeigen, wavon du in der Stadt wirft fagen boren, daß es unter den Burgerhaufern eis nes ber besten sen. 3ch gieng also mit ihm. Da wir in den Borhof tamen, gieng er voran, und bieß mich und meinen Subrer warten; bald fam er wieder und führte uns in den innern hof. Da wir hier Coffee getrunten, und ich fein frantes Sohnesfind gefeben, auch angezeigt hatte, was zu gebrauchen fen, führte er uns in allen Zimmern und Gallerien berum. Als er fab, daß ich die Roftbarfeit des Saufes bewunderte, fagte er: es toftet aber auch Geld; wie viel meinft du mobl? Ich antwortete: es fant wohl fechzig taufend Dufaten foften. Er: nur allein die Sauptausgaben belaufen fich über hundert taufend Ducaten. te es absichtlich geringe angefest, fab aber mobl, daß . herr Darien es nicht fo boch geschätt hatte. den großen toftbaren Baftin in dem hofe des Saufes bewunderte, fagte er: wir haben hier in Damascus Baffer genug, nicht nur jur Rothdurft, fondern auch jur Bergnugung. In allen Saufern, wenn fie auch noch fo flein find, wirft du einen Canal finden, der in die Ruche geleitet wird; einen, ber den Abtritt reis nigt: und einen, Der in den Baffin gebt! in großen Ter Theil. M Dausern.

Saufern aber find mehrere Rohren, je nachdem mehr oder weniger Ruchen, Abtritte, oder Baffing in Dens felben find. Dies habe ich auch bisher fo gefunden. Die Baffins find bier von Marmor; das Waffer fprist durch metallene Schlangen, Endten, Banfe, Lowen : Ropfe u. f. w. die auf dem Gefimfe des Bafins befestigt find, beraus, und in den Baffin fich ergießt. Der größte, den ich ju Damascus gesehen, ift der in dem Chan Bascha, welcher ohngefehr achtzig bis neunzig Schuh in die lange bat, und in der Mitte Der Breite, (benn er ift oval) funfzig bis fechzig Schus Dann folgen die zwen in dem Saufe des Simael be. · Hariry.

Bon hier gieng ich [436] mit meinem Rubrer, Herrn Micola, an die Johanniskirche; ein fehr prachtiges Gebaude. Die Thuren, der hof, ja bas gange Gebaude lockt einen Borübergehenden gum Etils leftehen und jur Berwunderung. Die Thuren find von Metall fo, daß das Gold mehr hervorragt, als das ans Die hauptpforte gegen Abend ift jum wes nigften 45 Souh boch, und jeder Flugel derfelben, feche bis fieben Schuh breit; furg, ich habe ihres gleis chen an der St. Sophia ju Constantinopel, St. "Sepulcro in Jerufalem, auch sogge an St. Peter in Rom, so magnific von außen, nicht gefunden. Beil diese St. Johanniskirche die heiligste Moschee ber Muhammedaner ift, burfte mich niemand bineins führen.

Der Springbrunnen vor dieser Kirche, von ber Abendseite gerechnet, ift an vierzig Schuch tiefet, als der Boden der Rirche; das Baffer aber fchieft fo

# Springbrunnen. Patriard von Antiochien. 179

hoch, daß es in der Kirche, wenn die Pforte geöffnet wird, gesehen werden kann. Die Springrohre ist sehr weit, so daß die Springader oder das aussteigende Wasser, einer ernstallenen Saule von zwen schuh im Durchschnitt, ähnlich sieht; das von der Höhrzurücksfallende Wasser, macht ein ungemein augenehmes Gerräusch; der Umfang dieses großen Basins ist zur Wergnügung der Einwohner. Ich habe dergleichen Fontainen und Basins in Rom nicht gesehen, wels che Stadt doch wegen der vielen kostbaren Springbruns nen prahlt.

Rachmittags giengen wir in Die Segend, wo die Juden ihre Laden haben; hier redete mich einer von Den Juden, der aus Sydon war, und mich ju Pto-Iomais hatte fennen gelernt, febr bergnügt und freunds Diefen fragte ich: wo der Salomon wohne, Den ich unterwege gesprochen hatte; er fuhrte mich gleich ju ihm. Ich erfundigte mich nach ihrer Ennas goge; Calomon zeigte mir den Ort an, und verfprach: funfrigen Sonnabend mich abzuholen und in derfelben, auch fonft, berumzuführen. 3ch nahm alfo freundlich Abschied, und gieng mit meinem Gubrer, Beren Nicos la, in die Griechische Rirche, welches zwar ziems lich groß ift, aber fehr unfauber ausfieht. welches fich eben jest jum Gebet verfammelt hatte, fab Der Patriacch von Untios auch fehr elend aus. dia, (der fich hier aufhalt, weil er von Untiochia Durch Die Romische Rirche verdrängt worden ift, fiebt fehr finfter aus, welches auch leicht begreiflich wird, Da fein Temperament cholerico : melancholisch ift , und er jest, aus feiner Ehrenftelle verdrangt, bas Gnas Denbrod effen muß. Dier fonnte ich mit feinem fpres M 2

chen, weil mich jedermann mit finfterer Miene ansah; es war mir auch felbst so zu Muthe, daß ich mich nicht lange aushielt.

Als ich den 12. mit meinen Nicola ausgieng, um die hiefigen berühmten Caffeehauser zu besehen, reichten mir sehr viele Patienten, die uns begegneten, ihre Hand, und fragten mich wegen ihrer Krantheit um Nath; ich merkte, daß ich bereits in der Stadt bekannt geworden sep.

Die Caveneh (Coffechauser) find hier [438] in großer Menge, und fo ansehnlich, daß von ihnen etliche, allen, die ich in Constantinopel, Grofe Cairo, Aleppo, Berufalem und Omirna gefeben habe, vorzugiehen find. Das vorzüglichste ift bas Chan Berdy d. h. von der Rose (Rosenthal,) weltbes meniaftens vierhundert Schuhe in die Breite, und achts Es hat diefes Gebaude nur hundert in die Länge hat. bren Mauren, nemlich, ben bem Gingange von ber Straffe, und auf benden Seiten; hinten ift es, fatt ber Mauer, offen, und mit einem Bach von lebendte gem oder fließendem Baffer berfeben. Un den Geitens manden find Rammern, in dem Mittelraum aber Batte me und angenehme Sutten unter benfelben. Coffee & Daus hat feine Benennung von den Rofen. weil es fast burch und durch mit Rofenstocken bepflanze Einige find fo gezogen, daß man darunter mie unter einer laube, die fonft gewöhnlich vom Weinftod oder Feigenbaum bedeckt und bewachsen ift, figen fann. Rurg, es ift febr angenehm.

Rachmittags gieng ich in den Chan Bascha, und holte von herrn Islnael Hariry das Geld, wels

ches er mir auf Eredit des Confuls herrn Ufgate vors Daben erzehlte er mir: daß bor einigen Sagen fthof. ber Vorsteher der Gricchischen Nation ben ihm gewes fen fen und mich gesucht habe, um von mir den Rais ferlichen Bagport ju feben; denn er glaube nicht, daß ich ein Kranke (Europäer) fen. Darauf habe er ihm gefagt: daß er ein Franke ift, dafür ftehe ich; und wenn die Charaggits etwas an ihm zu suchen haben, fo follen fie zu mir fommen. Woraus ich aberita fah, wie gut es fep, daß ich an diefen herrn addrefirt murde.

Als ich von herrn Harirn Abschied genommen batte, gieng ich mit meinem Subrer in die Gegend, wo die Juden ihre Kramladen haben, und fand den Salomon. Dieser bewillkommte mich sehr freundlich und führte mich zu einem andern Juden, den fie für ibren Chacham (Gelehrten) halten. Er fragte mich: ob ich Edelgesteine zu verhandeln babe? u. f. m.

Als der Chacham mit zuckender Schulter von mir gegangen mar, nahm mich Salomon mit fich in ein Coffeehaus, und wollte den Chacham entschuldis Ein armer Muhammedaner, dem ich vor einis gen Lagen einen Decoct wider die Steinschmerzen gerathen hatte, tam ju mir und fiel auf die Erde aus Dantbarteit, weil ihm mein Rath geholfen hatte.

Den 13. Bormittage gieng ich mit meinem gub. rer, Nicola, nach der Synagoge der Juden, wo mir einige freundlich begegneten und mich in die Sonagoge hier wurde ich befragt: warum ich nichts einführten. von dem Salmud, halte? Alls ich hierauf geantwortet M 3 hatte.

hatte, fagten einige: es ware freplich beffer wenn uns fere Rabbinen Gottes Wort lefen mochten. Beo dies fer Unterredung maren viele Juden verfammlet, Die aufmertfam guborten; es famen auch in bem Borbofe ber Ennagoge einige Janitfcharen und ein Charaggi an Letterer fragte: mo ich ber fen? ich antwors tete: ich fame jest von Acre aus dem Saufe des engs lischen Consuls. Er: wo haft du denn deinen Bhets man? 3d: Du bift der Mann, dem ich den Dberman zeigen foll? [442] gebe bin in den Chan Bas icha, und frage Ismael Hariry und andere Ebels leute, die werden dir fagen, wo ich den Pherman bas be. - hier nahm mich ein Jude aus dem Betummel in fein Saus, bis der Saufen Bolfs aus einander ges Darnach begleiteten mich zwen Juden gangen war. bis vor die Ctadt, an den Ort, wo die Juden ebes dem gewohnt haben, und wo jest noch eine alte Op-Handge fieht, von welcher fie fagen, daß der Prophet Elias dort begraben fen, und die deswegen fehr beis lig gehalten wird. Unterwegs famen wir an einen großen Brunnen, deffen Baffer febr gefund fenn foll. hiermit tamen wir in die bemeldte Synagoge, Die fehr schlecht aussah, doch aber ein großes Alterthum anzeigte. Die Juden nennen fie Ribbur Elia, Grabmahl des Elia. Ben meinem Bortrage über Jef. 1. rief einer aus: mubarick el jaum (gesegnet fen Diefer Tag;) und ein anderer fagte : bergleichen Sage fommen nicht oft.

Von dieser heiligen Spragoge kamen wir in die Gegend, wo der Bassa von seiner Reise aus Mecca jurud kommt, und mit vielem Frohloden empfangen und in die Stadt eingeführt wird. Wir sahen an dem

bem Wege febr viel Bolts, Junge und Alte, mit Dalmengweigen, welche ben Baffa erwarteten, weil fie permutheten, er wurde feinen Gingug heute balten. Wenn er nun den Tag nicht kommt; so gehen sie bes : folgen Tags wieder binaus, und marten, bis er ans fommt; freuen die Palmenmoeige an den Beg, und werfen ihre Kleider, nemlich den Oberrock. oder Mantel, darunter, anzuzeigen, er fene fiegend guruckgekommen; die hinwerfung der Rleider an den Weg foll ihre Unterthanigfelt anzeigen. Bergl. Matth. 21. Mur muß ich anmerten, daß, wenn in dem Ebans geliften feht: Die Leute hatten Palmenzweige und Rleis ber auf den Beg gestreut, fo beißt es eigentlich: an. Den Weg; fonft murde ce dem -Reitenden eine große Ancommoditat gewesen senn.

Bon hier giengen wir durch etliche Garten, die febr angenehm maren, theils megen der ichonen Bruche te, als Meyfel', Birnen, Pflaumen, theils wegen ber vielen Chpressenbaume und des Wassers Pharphar, welches aus dem Berge Libanon berkommt, fich vor der Stadt in dem Blachfelde in zwen Arme theilt, und durch leitungen, alle um die Stadt berum liegende Barten maffert, auch die Stadt felbft, wieloben gedacht, mit Baffer genug verfieht; fo bag man mit Bahrheit fagen fann: Damascus sepe ein gemafferter Garten. Jos. 58, 11. Jerem. 31, 12. Da ich auf allen meinen Reisen in Absicht auf das Wasser in der Stadt und in den Garten, niemals diefes auf gleiche Art ges feben habe; fo hatte wohl der Feldhauptmann von Damascus, Naemann recht, wenn er spricht: Sind nicht die Wasser Amana und Pharphar zu Das mascus beffer, als alle Waster in Ifrael 2 Kon. 5, 12,

Die Stadt selbst liegt an dem Berge Libanon wie in einem halben Mond, und wird von den imegen Waffern Pharphar und Umana gemaffert. eine Fluß Amana heißt deswegen so, weil er langer durch den Sand gehen muß, als der Pharphar; aber boch auch der Stadt fein Baffer giebt. Sie hat, fo viel ich bemerkt, nicht zwen Mauren, fondern nur eine: das Schloß aber hat zwen Borhofe, und alfo and Deffen Pforten, weil der Baffa bar men Mauren. auf residirt, find erhaben, wie die, in dem Geran . bes Kaisers zu Constantinopel, so, daß man mit einem Bferde Durchreiten fann. Die Pallaste der hos ben Bedienten des Baffa und der übrigen Regenten der Stadt, haben auch hohe Pforten, wie auch Die Chans, wo die Raravanen fich versammlen; die ubris gen Saufer aber, wenn fie noch fo reiche Burger befis Ben, find bon außen ben dem erften Eingange mit einer. fo fleinen Thur perfeben, daß man nicht mit einem Efet burchreiten fann; ja ein großer Mann fich ben bem Eingange bucken muß. 3ch habe oben gemeldet, baß des Ismael Hariry Wohnung über zwenmal hundert taufend Ducaten gefostet, und doch weil er gwar ein Ebelmann ift, aber burgerliche Rahrung treibt, war die Vormauer von leimen, und die Thure so nies drig, daß wir faum ungebuckt durchfommen fonnten; sobald wir aber durch die enge Pforte paffiret waren, giengen wir auf Marmor, Alabaster und Porphyr, fas ben die fostbaren Baffins und das Saus inwendig, welches in der untern Ctage, fo weit uns der herr Sarirp herumführte, (denn die Frauenzimmer befamen wir, wie im Morgenlande gewohnlich, nicht zu feben,) war nach hollandischer Urt mit dem toftbarften, grunen und verguldeten Porcellain an den Banden getafelt: der

#### Zimmerverzierungen. Große v. Damast. 185

der Boden mit Porphyr, mit weißen und schwarzen Mark mor vermischt, gepflassert. Die Balken und Deckens waren von Eppressen und Cedern, mit Blumen von ächtem Golde geziert. [445] Die obere Etage war mit weißem Sips getüncht und auch die Decke von Ces dern und Elsenbein eingelegt; der Boden war von ges meinem Fichtenholz, worauf die kostbarsten Sophas. von purpurrothen oder auch blauen, mit Gold und Sils ber durchwirkten Kussen lagen. Die Fustapete in els nem Hauptzimmer konnte zum wenigsten tausend bis funszehn hundert Piastri kosten.

Ben den inwendigen Kostbarkeiten erinnerte ich mich des 45. Psalms: Sie ist iuwendig mit guldenen Stücken geziert. Ben der niedrigen Pforte aber wurs de mir der Spruch Salomos lebhaft: wer seine Thür hoch macht, ringet nach Ungläck. Gr. T. magbhiah pitcho, wer seine vordere Thür hoch macht, mebakskesch) schabher, der ist gleich demjenigen, welcher den Bruch, Falliment, Banquerott sucht.

Die Lange der Stadt ist ohngefehr anderthalb-Stunden, und weil sie wie oval gebant ist \*\*), so mochte die größte Breite etwa eine Stunde ausmas chen. Die Bürger sind [446] unter den vorigen Bass sas, wegen der ungebührlichen Abgaben, in große Ars muth gerathen; jest aber in einem blühenden und wohls habenden Zustande. Als der sest regierende Bassa nach Damascus kam, und alles so armselig fand,

<sup>\*)</sup> Eigentlich: ber legt es darauf an, bag es breche. P.

<sup>\*\*)</sup> Bergt. den Grundriff in Ricbuhrs Reisebeschreibung.
2 Cheil.

### 186 Gute Staatswirtschaft eines Baffa.

ließ er die Leute vor sich kommen. Er fragt: wober Die Burger seiner Stadt fo verarmt maren? wir find von dem Bassas bis aufe Blut ausgesogen. Er: ob ihnen mit Vorschuß könne geholfen werden? Sie antworten mit Ja. Darauf giebt er einem jeden von ben Burgern, nach feinen Umftanden, bundert bis taufend, auch zwen bis vier taufend Thaler, auf Dren Jahre ohne Intereffe; doch fo, baf ber welcher Das Geld nicht gut anwenden murde, feinen Ropf ver Lieren follte; wer aber damit ehrlich wurde gewuchert baben, follte ein mehreres empfangen, und ihm alse Dann den dritten Theil feines Gewinftes geben \*). Das Durch find die Leute in einen fo wohlhabenden Stand gefommen, daß man jest fager, fann: Damascus ift eine reiche Stadt. Auch der Baffa hat durch diefen Beg so viel erworben, daß er schon vor mehrern Jahs ren die sechsmal hundert tausend Dukaten, welche er an die Ismaeliter als der oberfte heerführer dor Caravane nach Mecca aus der Casse des Raisers ju jahr Ien hat, aus eigenem Vermögen zahlen fomte. her hat er auch schon das eiserne Halsband von dem Raifer empfangen, ob er gleich noch nicht siebenmal die Reise nach Mecca gethan hatte; weil sonst der Ges. brauch ift, daß wenn der Bassa von Damascus dies se Reise das fiebentemal verrichtet hat, er das besagte eiferne Salsband empfangt; und der Raifer bat doch febenmal sechshundert taufend Thaler gablen musfen \*\*); ben dem jegigen Baffa aber ift das nicht nothin gewesen, weil er schon im aten Jahr seiner hiesigen Res

P) Bergl. die Parabel Matth. 18, 23. ff.

<sup>₯.</sup> 

<sup>\*\*) 3</sup>ch befenne, bicfe Stelle nicht gu perfteben.

<sup>91</sup> 

## Sisernes Halsband, Symbol d. Unverlegt. 187

Regierung die jahrlichen fechsmalhundertzausend Dus caten aus seiner eigenen Borse gezahlt hat.

Das eiserne halsband ift ein frum gebogenes Eis fenblech etwa zwen Boll breit, und dieses wird mit fcis benen Bandern um den Sals gebunden, auf Die Art, wie in Europa die Weiber ihre Corallen oder Perlen Wer ein foldes Salsband empfangt, der umbinden. ift unverletlich, und fann auch von dem Raifer felbft nicht hingerichtet werden. Er tragt es aber nur alse bann, wenn ein neuer Raifer gewählt worden, etwa eine Stunde lang um den Sals; und wenn er offents lich ausreitet, so wird es von einem vorreitenden Die nifter in der hand fo getragen, daß es jedermann Cobald nun der neue Raifer Die Acten feben fann. bes vorigen Raisers untersucht, und findet, daß dies fer oder jener Baffa das eiferne Salsband bat, fo fendet er einen Raputichi mit dem Refcript, worinn er , Die einem folchen Bassa ertheilte Souverainitat und Unverletlichkeit erkennet und confirmirt.

Den 14. früh waren einige Janitscharen vor dem Kloster gewesen, um von mir den Charag (Kopfsgeld) zu sodern; Pater Hilarius aber hat sie abges wiesen. Weil ich nun sah, daß ich nicht mehr recht sicher ansgehen konnte, so trat ich nur noch in den Chan Bascha ein, nahm von herrn Ismael Hariry Abschied und bedung einen Maronitischen Mukstern, der mich nach Kestewan bringen sollte. Paster Hilarius begleitete mich in den Rumark Chan, d.i. Zollgasthof. Nachdem er wieder in seine Consvent gegangen, und wir auf beyden Seiten beweglischen Abschied genommen, blieb ich in diesem Chan über

aber Racht, und hatte gute Gelegenheit, von leiblicher und geiftlicher Arznen mit Muhammedanern und Chrisften zu reden.

Den 15. Sept. ritten wir mit anbrechendem Laste von Damascus ab, durch eben den Weg auf den Berg Libanon, wo ich hergefommen war, erreichten Nachmittags Dimas, wo wir die Nachtherberge nahmen. Gegen Abend, da die Leute mich erfannten, theils weil ich auf meiner vorigen Durchreise einigen Patienten guten Rath gegeben, theils mein Muffery solches auch unter den hiesigen Christen befannt ges macht hatte: wurden viele Patienten zu mir geführt.

Des folgenden Tages früh verließen wir Dimas, Tamen wieder über Bar Elias oder Heliopolis [?] blieben aber nicht hier, sondern ritten in einem Strich fort, bis an den Fuß des andern Bergs, wo wir ein wenig in einem nah gelegenen Dorf ruheten, in welschem ich denn einem alten Muhammedaner für seine rothen Augen guten Rath ertheilen mußte. Dieses Mannes schwache Augen waren von dem vielen Rauch so roth geworden.

Gegen Abend ritten wir von diesem Dorfe weg, über ein hohes Gebürge. Ehe wir ganz auf die Höhe famen, wurde es etwas dunkel, so, daß ich wegen einiger Präcipitien, die hin und wieder waren, einen ziemlich gefährlichen Weg hatte. Als wir oben auf dem Gebürge uns gelagert hatten, [449] nahm ich mein Fläschgen Wein hervor und wollte etwas trinken. Run forderten ihn meine Mukkern von mir. Ich weigerte mich anfänglich, weil ich nur etwas weniges

für mich jur höchsten Nothdurft hatte, und mir (wie sie selbst gesehen) so lange als möglich gespart hatte. Allein da half keine Borskellung. Sie soderten nicht nur den Wein, sondern auch das beste von meinem übrigen Essen, mit solchem Ungestüm, daß ich in große Verlegenheit kam. Was war da ju thun? Allein war ich und hatte zwen verwegene Menschen vor mir. So sind die sogenannten christlichen Mukkery schlechter mit mir umgegangen, als vorher der Muhammedanis sche, welcher mir den ganzen Weg von Beruth bis Damascus alle Liebe und Gefälligkeit erwieß.

Ich legte mich hierauf halb hungrig und durstig auf die kalte Erde nieder, um ein wenig zu schlafen; war aber, als ich des folgenden Morgens auftund, so erfroren, daß ich mich kaum regen konnte. Doch, dies dauerte nicht lange, weil die Sonne, bald nachs dem wir weggeritten waren, aufgieng, wodurch ich wieder warm wurde. Wir ritten in das Gebürge dis gegen Mittag, und kamen an das Kloster Deir Hannah Schwonr \*). Detr heißt ein Hof oder auch ein anderes großes Gebäude, ingleichen ein Kloster. Hannah heißt Johannes, mit dem Zunamen Schwoner. Dieses Kloster liegt in einem sehr ges fährlichen Gebürge, wo es wegen der Näuber und des stelnichten, präcipitanten Wegs sehr unsicher ist. [450]

Als ich in dem Kloster ankam, wurde ich sogleich ben dem Abte gemeldet. Er gieng mir bis in den Bore hof entgegen, las den Brief, welchen ich von Ptolomais aus abzugeben hatte, und führte mich sogleich hinein.

<sup>•)</sup> Bergl. Riebuhrs Reisebeschr. أشوير 12.Eh. G.454. P.

## 390 Beit schebab. Monche bes h. Basilius.

hinein. Nun jahlte ich in Segenwart einiger Seist, lichen den Muffery aus, und hielt ihm und seinem Cammeraden nochmals ihren Unsug vor., Den Lohn nahm er an, das Trinkgeld aber wollte er anfänglich nicht nehmen, weil er meinte, ich hätte ihn deswegen bestraft, damit ich ihm das Trinkgeld entziehen könute; ich gab es ihm aber doch. Die Patres halsen mir in ihn eindringen, und sagten: auf solche Weise macht du unsern Namen stinkend; denn das Dorf, Beit schebab, mo der Mukkery her war, gehört unter ihr Kloster.

Rachdem ich etwas ausgeruht hatte, wurde das Effen zuhereitet. Der Abt speiset gemeiniglich allein; daher wurde ich in das Zimmer des Pater Philipp gesührt. Dieser ist der eigentliche Abt des Klosters, den welchem auch gemeiniglich die Fremden speisen, welche ihre Klosterspeisen mitessen. Weil ich aber ihr re Oliven, und in Del gesochte Sachen nicht essen konnte, so ließen sie mir etliche Eper absochen, und auf den Abend ein Huhn braten; man sah aber wohl, daß der Ktostersoch dergleichen Kocheren nicht gewohnt war. Da ich am Abend Fleisch zu essen besam, so muste ich an der Tasel des Abu Am (General = Abt) Pater Nicola speisen, damit es die andern Mönche nicht riechen möchten.

Diese Monche find [451] von dem Basiliensers. Orden [St. Sasilius] und haben sonst zu der griechis schen Kirche gehort. Jest rechnen sie sich zu der romis schen. Sie leben in allem nach ihrer vorigen Art, nur des ste den Papst zu Kom für das Haupt der Kirche halten. Ein jedes von diesen Klöstern hat seinen bes sondern

fondern Abt; über alle ift ein allgemeinet Abt, wie ben den Kömischen der Pater Seneralis oder Provins zialis. Und weil das hiefige-Kloster unter den Klostern dieser Provinz das beste ist, so hält sich der Provins cial hier auf. Ein solcher ist der Pater Nicola, ben dem ich am Abend speisete.

In diesem Lande Refrevan, welches dem Fürssten der Drusen zugehört, haben die Christen Erlaubs niß, Glocken in ihren Kirchen zu halten, welches uns ter dem Ottomannischen Gebiet nur hier und auf dem Berge Athos verstattet wird. Un dem letteren Ort mussen die Monche diese Frenheit theuer genug bezahs len; hier aber haben sie es umsonst.

Nachmittage unterredete ich mich mit dem Pater Germanus, der in Griechenland geboren ift, und sich hier als Medicus aushält, theils im Griechischen, theils im Arabischen von der Medicin.

Den 18. Sept. gieng Pater Germanus Vow mittage mit mir ins Geburge, um einige Kräuter kens nen zu lernen, von deren Kraft ich gestern mit ihm ges redet hatte, und die er zum Theil noch nicht kannte; woben er mich verschiedenes fragte, wie er sich in dies sen und jenen Fällen ben Kranken zu verhalten habe? Ich sagte ihm, wie ich es zu halten psiege, und er war sehr vergnügt über meinen Unterricht; wie denn die Monche sich alle recht freundschaftlich bezeugten, und nur wünschten, daß ich einige Wonate ben ihnen bleiben möchte. Nachmittags gieng ich mit ihnen in die Kirche und wohnte der Vesper ben, die sie mit Sins gen und Lesen zubrachten. [452] Unterdeß stund ein

#### 192 Rorgeni. Brotfucen. Druckern.

Tisch ver bem Altar, auf demfelben lagen einige Bres be; in einem von tiefen fiedten 5 tieine breumende Wachslidter. Machtem das Sebet vollendet mar, wurden tie Wachslichter auszeloscht, und der Pater Sittole, der Provincialis, brach eines von den Groben mitten entzwei. Diese zwer Stude nahm hernach ein anderer Pater, brach sie in fleinere Stude, und theilste sie unter die Anwesenden aus, wolch auch ein Leia annahm.

Ich muß hierben anmerken, das der Morgenlans der Brod nicht so groß wie das der Europäer iff, sows dern ohngefähr 4 Joll im Durchschnitt und einen hals ben Joll hoch. Eine andere Form habe ich ben den Morgenlandern nicht gefunden, weder ben den Arabern, die in den Blachfeldern wohnen, noch ben den Eins wohnern in Stadten und Dörfern. Wein nun die fünf und sieben Brodte, die Christus einmal ber fünftausend, ein andermal ben viertausend Mann austheis len ließ, auch nur so groß gewesen, und die Leute doch satt geworden sind, ferner, mehr übrig gebliebenisst, als der Vorrath war; so erhebt dieses die wunders date und allmächtige Abspeisung \*).

Als wir aus der Kirche nach hause famen, führste mich der Pater Provincialis in die Oructeren des Klostere, wo nur eine Presse und ein Schriftfasten war, welcher eben so eingerichtet ift, wie die in Eustopa, nur daß er gerade auf einem Tisch lag, und nicht

<sup>\*)</sup> Ob um einige Pfunde mehr oder weniger die Brode munberbar hatten vermehrt werden muffen, ware gewiß einerten. Dagegen kann man wohl fragen: warum überhaupt wenn die Epeisung durch ein Bunder geschah, noch trgend einige gewöhnliche Brodte dazu nothig waren? P.

nicht so wie unsere, auf einem schiefen Gestelle ruhte. Die Buchstaben haben sie in Frankreich gießen lassen, die Form aber hat der Urheber dieser Druckeren, ein nun schon verstorbener Mönch, Solimann, vorgemahlt; daher dieser Inpus techt nach orientalischer Artist. Ich kaufte den Psalter und den geistlichen Zeitmesser. Die hiesigen Mönche reden das Arabische so deutlich, ziere lich und rein, daß es ein Vergnügen ist, auch nur zur Uebung der Sprache mit ihnen umzugehen.

Den 19: Sept. ritt ich nach beweglichen Abschied von Deir Hanna Schwoner mit einem Begleiter, durch einen sehr schweren Weg ab, und kam in Beruth gegen Abend wieder an, wo mich die Capuciners Patres abermals freundlich aufnahmen: [453] Hier hielt ich mich ein paar Tage mit Vergnügen auf, und wurdt in der Stadt, auch einigen Woscheen, serner in der Synagoge der hiesigen Juden herumgeführt. Die Stadt ist der Wittwensig des Großsürsten der Drusen.

Alls ich mit dem Französischen Raufmann, herrn's Gale, und noch ein paar andern Freunden, beym hers umgehen in der Stadt, in ein Cavench eintrat, vers sammleten sich alletlen Kranken, Muhammedaner, Just den und Christen um mich. Ohnweit dieses Cassees hauses waren gerade über etliche Kausmannsladen. Ein Muhammedaner trat an den Laden seines Glaubensges nossen, um ein Stück damascenisches Zeug zu kaufen. Der Verkäuser sagte: ich habe die Farbe, die du verstlangst. Der Käuser sah das Stück Zeug und sagte: es ist die Farbe, die ich suche, aber sie brennt nicht. Der Türtische Kausmann weiset seinen Freund in den zur Theil.

Laden eines chriftlichen, mit den Wurten: Diefer, mehr Rachbar, ift fürzich von Damafens prück gefommen; veilleicht findeft du da, was du verlangt. Jener geht hin, findet und tauft das Stud Jeng. Run fam er ben seinem Muhammedanischen Freunde wieder von ben, der sich eben so freute, als wenn er es ihm seinst abgefauft hätte.

Den 22. Cent. fuhr ich mit einem Schiff, beffen Patron ein Grieche war, von Berut ab, und fam ges gen Abend in den hafen ten Tripolis an. Der Cas pitain nahm zwac das Schifferlohn, bewies mir aber sonk alle höflichkeit und Freundschaft. Die Stadt Tripolis liegt eine gute halbe Stunde von dem has sen ab, wedwegen die Paffagiers auf Eseln in die Stadt reiten. Dies that ich anch, wurde von dem Englischen Consul, herrn Palmentier, und andern answesenden Freunden freundlich bewillsommt und vondem Consul liebreich beherbergt.

Den 23. Cept. war unter andern anch ein sich bier aufhaltender Medicus an der Lasel, Namens Johann Paulini. Dieser erbot sich, Nachmittags mit mir in der Stadt herum zu gehen; der Consul ließ es zu, sagte aber: suhrt ihn auch recht, und send vors sichtig! Ich merkte also, daß ich einen Führer haben würde, auf den ich mich nicht viel verlassen könnte, und gab also desto mehr auf unsern Gang acht. Weil Herr Paulini als Medicus in der Stadt bekannt war, und mich begleitete, so hielten mich die Leute auch für einen Arzt. Er sührte mich zuerst durch die Marktz plätz, wo es noch gut gieng, dann in das Kloster. den Ericchen. Dier wollten wir den Bischoff spres

then; er war aber verreiset. Unterwegs mußten wir einigen franken Dubammedanern Rath geben, wie benn auch einige Matienten ohnweit ber Sauptfirche. welche jest die Hauptmoschee ift, an une famen. Mein Rubrer gieng gang dreufte in Diefe binein. wir aber fast in der Mitte maren, fund er ftifl. no? merfte mas, weil uns viele Janitscharen und andere verdrieflich anfaben; fagte baber ju meinem Subrer; er mochte doch fortgeben, damit wir eilends durch eis nen andern Sang aus der Mofdee binans famen. Run fragte er einen Muhammedanischen Raufmann: ob man nicht weiter burchgeben fonne? . Diefer aber fagte: bu bift nicht flug, mas machft du? gebe binque, fonft fommst du in Ungluck. Da wir wieder beraus famen, rotteten fich etliche zusammen, und wollten auf uns losgeben. Allein ich borte, daß ber Dubammedanis iche Raufmann fie befanftigte. Er fagie: gebt euch zus frieden! der eine ift ein Fremdling, und der andere ift Indeß eilten wir fortaufoms ein Meanun (Narr). Ein Scherif rief uns an, deffen Cobn mit die Band reichte, um feinen Buls ju fublen. that es, und fagte: du bift fo frant wie ein Rifch im Diefer Umftand befanftigte auch die andern. baß fie uns nicht mehr verfolgten.

Nach diesem kamen wir an eine Moschee, wo die hauchenden Monche ihre Gauckelchen treiben. Wir hörten eben einen hauchen, so, daß ich aufänglich erschräck, weil ich es sonst noch nie gehört hatte; doch wußte ich schon von dem Orden. Wir glengen an ein Gegitter, wo wir hinein sehen konnten; allein der Monch hatte eben aufgehört zu Hauchen; so, daß ich die Leibesstellung dieses Menschen nicht mehr sehen R 2

fonnte; aber das faben mir, daß Bart und Bruft gans pell von ichaumentem Ereidel, mit Blut untermenat, mar. Die haare giengen ibm um ben Sorf, wie einer Rurie, Die Meider maren baflich jerriffen. er da und ließ fich von den andachtigen Buichauern am rubten. Es famen anfehnliche Manner, nahmen ife gen Bund ab und traten mit entblogtem Saurte an den Rert . Der gebaucht fatte, und fo icheuflich und efelbaft ausfah, daß einem batte abel werden mogen. vornehmen Leute aber giengen mit folder Chrerbietung an ibn, rubrten ben abfliegenden Beifer mit ibrent Ringer an, und falbten Damit den Scheitel Des Daupts, Den Bart und bie Augenlieder; alsdann liegen fie fic Die Baden von den Sanden diefes faubern Rerls bes ftreichen, und giengen mit Ehrerbietung von ibm. Racher famen die Geringeen und nahmen die Uebers bleibsel.

Es besteht das Hauchen dieser Monche in einem Ton, den man von sich giebt, wie weun ein Jund dumpf bellt oder hauet. Es ist gräßlich anzuhören, weil er gezwungen aus der vollen Brust so. lange haus chet, bis der Speichel mit Blut vermischt herauskommt. So hatte ich nun drenerlen Arten von den Ordenslemsten der Muhammedaner gesehen; die Betenden, in Alleppo; die Tanzenden, zu Constantinopel; und die Hauchenden hier in Tripolis.

Den 25. ritt ich in Begleitung des herrn Abbot nach dem Berge Libanon, wo die berühmten Cedern sind. Da die Sonne untergehen wollte, kehrs ten wir ben dem Geistlichen des Dorfes Adjis, am Just des Bergs ein. Dieser hatte Kinder und Kindess

finder, etwa zwolf bis funfzehn Personen zusammen. Beiter waren auch feine Einwohner hier; wie denn die ganze Gegend sehr verwüstet ift. [457]

Als wir den 26. noch ehe es recht belle murde, von Abjis abritten, mußte ich mich des Schlafes mit Dube erwehren, bis wir in das Geburge famen, wo ber Weg fo gefährlich mar, daß ich absteigen und ju Ruße geben mußte. Co gefahrlich der Beg an einis gen Orten mar, fo angenehm murde er uns durch die raufchenden Bachlein, ben Gefang ber Bogel, das Dbft, Die Pinus, Eppreffen, Sichten, Buchen und Zuweilen famen wir an eine Cbene, Cedernbaume. als Eden und Bischern, wo ein vortrefliches Rorn, Baigen, Safer u. dergl. machft. Co ritten wir über Berg und Thal wechselsweise mit dem größten Bere gnugen, bis wir gegen gebn Uhr an bas Carmeliterflofter famen, wo fich fest nur ein Pater, Ramens Paulus, nebft feinem Bedienten aufhalt, welcher uns mit Freusden aufnahm. Das Rlofter oder hofpitium ift; wie eine Grotte, in den Fels gehauen. Co auch die Rirs che, welche etwas bober liegt. Eine Quelle flaren Baffers lauft durch die Rirche, in das hospitium, und von da weiter den Berg binab.

Wir waren bisher funf Stunden lang Bergan gesfliegen, und sahen dach noch lauter Berge um uns," die man in dren Stunden erst ersteigen kann; so, daß' man also, um die höchsten hügel des Berges Libanon zu erreichen, gut acht Stunden hoch steigen muß. Wenn man vor der Thure des hospitit ist, so hat man ein Amphitheatrum von Bergen, welches durch die oben bemeldete Fruchtbarkeit des Erdreichs, auch durch die klaren Bachlein und Wafferfalle von den Belfen recht ergogend ju feben und ju boren ift.

Nachdem wir ein wenig geschlafen hatten, führte und der Pater Paulo in die Kirche und in die Grotte, wo die Patres begraben werden. Ben diese Grotte ist ein Felsen, welcher am Berge steht, wie ein Obeliscus, ohngesehr funfzig bis sechzig Compboch. Auf der Spitze desselben ist ein hölzernes Armbefestigt; wie es hinauf gebracht worden, ist nicht beschrieben. Das es aber möglich gewesen sen, siehet man aus der Wirklichkeit. [459]

Den 27. ritten wir in Begleitung des Pater Paulo, der seinen Koch mitnahm, nach dem Cederns wald, zuerst über eine jahe Anhohe, und dann durch eine schone Fläche, dis wir den Wald erreichten. Dies ser mag etwa eine Stunde lang, und vielleicht auch so breit senn. Außer den Cedern finden sich dort einige Eppressen und ziemlich viele Wachholderbäume, die wohl die zwanzig Schub hoch wachsen, und deren Stamm im Durchschnitt wenigstens einen Schub hat; die Eppressen aber machsen den hohen Cedern gleich.

Die Eedern sind entweder gerade hoch gewachten, wie ein Taunenhaum, oder etwas in die Krümkne, wie die Riefern. Die führ bis sechs alte Cesdern sind dem Stamme nach, etwa zwanzig Schuhe hoch; oben aber breiten sich zwen, dren, bis vier Zweiz ge aus, die noch funfzig bis sechzig Schuhe hoher steigen. Ich und herr Abbot maßen mit einem Bindfas den einen solchen Stamm, der uns am dieksen vorstam.

tam, und fanden, daß er fieben und drenfig Eng ifche Schuf und fieben 30ll im Umfange hatte.

Die Rinde des Baums ist der von den Tannen abnlich, wie auch einigermaßen die Blätter oder Nasdeln. Die Frucht ist auch fast den Tannenzapsen gleich; das Jarz, welches sowohl von dem Baum, als den Zapsen herunter sließt, ist so weich, wie ein Balsam; der Geruch desselben kommt dem Balsam-von Mecca sehr ähnlich. Alles, was man von diesem Baum angreist, giebt einen stärkenden balsamischen Beruch von sich; folglich ist der ganze Wald so angesnehm und wohl riechend, daß es eine Lust ist, darinn herum zu gehen.

Christen, Sriechen, Armenier und Lateiner toms men jahrlich hierher und halten an dem Tage der Bers stärung Christi ihre Andacht. [460] Es darf aber nies mandseinen Baum, unter der Strafe des Bannes, pers leten. Die Zweige, welche durch Wind und Wetter abfallen, können die Pilger zu ihrem Essen, nach vers richtetem Gottesdienst, verbrennen; doch bedienen sie sich mehr der Wachholderbaume.

Herr Abbot gieng nebst seinem Knecht in dem Walde herum, und hat einige Rebhühner gefangenzie von unserm Koch geschlachtet und zum Mittagsest sen zubereitet wurden. So speiseten wir unter einer von den großen Cedern, mit vielem Vergungen. Rachdem wir ihren balfamischen Seruch genug genossen Hatten, ritten wir gegen Abend wieder zurück in das Hospitium.

Den 28. Nachmittags ritten wir aus dem hosspitio wieder ab, [461] und durch Bikeri und She
Den das Geburge hinunter; wir kamen an ein wustes
Dorf, Ihn Asche, wo die Einwohner fast alle auss
gezogen waren. Einige halten sich unter den Baumen
wie Reisende auf, damit sie im Fall der Noth davon
sliehen konnen.

Weil die Conne untergieng, als wir hieber tas men, lagerten wir uns unter einen großen alten Dels Rabe baben hatte fich der Schultheiß des Dorfs, auch unter einem andern Baum gelagert. Dies fer Mann, Ramens Dieb (Bolf) fam gleich an uns, und bewillfommte uns, weil der Delbaum, wo wir abs gestiegen maren, ihm zugeborte. Ich fragte ibn, warum'er Dicb (Bolf) beiße ? Er fagte : Meine Muts ter hat viele Rinder gehabt, die find alle geftorben; barum hat fie mir biofen Ramen gegeben, Damit ich benm leben bleiben mochte; und es ift ihr auch ges gludt: Ich lebe noch und habe Rinder und Rindeskins der. Ich sagte ibm, daß der Wolf in der heiligen Echrift als ein reiffendes und neidisches Thier beschries ben werde; er moge alfo juschen, daß er, da er Molf heiste, nicht den Ramen in der That fuhre, fondern ein ftilles und gedultiges kamm werde, u. f. w. [462] der Mann und einige andere mit ihm Schlugen Die Sande über den Ropf zusammen, und schrien mit lauter Stimme: Amen! Amen! hierauf gab ich ibm ein Buchlein, welches er, weil er felbft nicht lefen fonnte, feinem alteften Sohn geben wollte, Der gut lefen fann. Diefes nahm er mit weinenden Augen an, fußte und verwahrte es forgfaltig.

Den 29. Sept. ritten wir fruh um 3 Uhr von Abn Usche ab; der Schultheiß Dieb begleitete uns bis durch die Delgärten, damit wir nur nicht in densels ben verirren möchten. Als er Abschied nahm, sagte er 3 Gott sollte uns so viel Segen geben, als Tropsen im Meere sind. [463]

Nun hatten wir noch einige hügel gu befleigen; barauf kamen wir wieder in die Sbene, und verließen also den Berg Libanon, welcher so angenehm ist, daß man ihn, wenn er nach Wurden bewohnt und bebaut ware, mit Recht ein Pavadieß nennen konnte.

Vormittags kamen wir wieder zu unserm Consulherrn Palmentier, welcher mich Nachmittags in das Derwischen Kloster, wo. sich die tanzenden. Mons che der Auhammedaner aufhalten, sührte. Es ist aber jest nur noch einer dieser Monche hier, der das Kloster bewohnte, weil sie mit ihrem Tanzen nicht so viel Benfall erhalten haben, als die Hauchenden. Dies ses Kloster heißt Mullah Chanah, weil es ein Muls lah (Bassa) erbaut hat. Es ist hier die Wasserkunst wovon die ganze Stadt ihr Wasser befommt; welche der Mullah auch angelegt.

Des folgenden Tags ließ der Conful einen ihm befannten Juden zu sich kommen, Amens David, der eigentlich in Sydon wohnt, aber wegen der Mahs teren en Fresco und Anstreichens der Tafelwerke in den Saufern sich bald hier bald dort aufhält.

Den 1. Oct. Als wir gestern ben herrn le Grans de besuchten, erzehlte er und; daß vorwenig Jahren R 5 eines

eines Marmitifden Priefters Cobn, ein Jungling von 18 Jahren, febr folicht von dem Berge Libanon gus rictacionimen fep. Diefem begegnet in dem Balbe. Da es Abend geworben mac, ein Enger. Als er im Der Aerne die feurigen Augen Diefes Thiers erbliefte. murbe er imar in Rurcht gefest; bod ermanut er fich. und da der Enger naher fommt und eben ben letten Surung auf ibn thun will, fo fdieft er feine Rinte los und triffe das Thier in die Stirne, daß die Rugel durch den Ruckgrad gebt. Diefer mar alfo erlegt. Dauert aber nicht lange, fo fommt noch einer. Det Mungling fast fein langes Meffet, welches er an der Seite batte, fo, daß, da ber Toger auf ibn losfpringt, Men Das Meffer in ben Banch fabrt, und mithin mar auch Diefer überwunden. Kanm gieng er einige bung Dert Caritte weiter, fo fommt der dritte. Run bats 1e er nichts mehr ber fich, als eine ungeladene Klinte: mit diefer ftellt er fich in der Desperation fo, bag, ba Der Tpaer auf ibn losspringt, er ihm mit der Rlinte Die Stirne einschlägt, aber auch die Rlinte gerbricht und non vollig entwafnet ift. In Diefem Buftande tommt er nach Saufe; die Eltern feben bald an ibme Des ihm etwas fchweres begegnet fen. Da er ihnen! ben gangen Borgang erzehlt batte, geben fie des fole genden Lags bin und gieben den erlegten Engern Die Saut ab; ber Gobn aber liegt drev Tage frank, und Rirbt.

[466] Nachmittags gleng der Consul mit mir und herrn Abbot an die Berket Elbeddaumy, (diader alte Flichteich,) auf dessen Mitte ein Lusthaus sieht. In diesem Teiche sind sehr viele Fische, die Leute wels de hieher spazieren geben, haben ihre Lust darang diese

diese Thiere mit Brod zu speisen, sie werden aber nicht gefangen, weil sie denen, die nur ein weniges davon essen, das Fieber verursachen. Ehedem ist an diesem Platz eine anschnliche Kirche gewesen, die aber zur Mossische der, Muhammedaner gemacht worden; darnach wurde sie eine Muhammedanische Armenschule. Aber auch diese ist eingegangen, und nun ist es eine Art von Lusthaus, wohin Leute aus der Stadt, von verschiesdenen Religionen gehen, weil man hier eine zur auges nehme Aussicht hat.

Den 4. frah ritt der Conful mit mir und Dr. Abbot nach Caphtora, einem Dorf in der anges' nehmffen Gegend, wo meiftens Griechen wohnen, und er ein Saus bat, in welchem er fich juweilen ju feis nem Bergnügen aufhalt. Das Dorf ift ziemlich groß. Es ift ebedem auch ein ansehnliches Rlofter bier gewes fen, welches aber nun vollig eingefallen. [467] 3ch wollte den Geistlichen des Orts fprechen. Man weis gerte fich eine lange Zeit mich vorzulaffen. Da ich endlich vorfam, fand ich ibn fo befoffen, daß er gav nichts von fich mußte. Die übrigen hier mohnenden Patres maren jest auch nicht ju hause. Alfo mußte: ich mich diesmal nur mit der angenehmen Gegend ber gnugen. Da ich mich in dem Zimmer des Confuls ein wenig umfah, fand ich nachstebenden Bers im Arabis fchen an einer Fenfterwand angeschrieben: " bier flies gen wir ab, und machten und wieder auf den Beg. Go ift Diefer Beltlauf, Anfommen und Beggeben. Der Menfc dontt oft in der Welt eine emige Dauer gut finden, aber er betrugt fich." Gegen Abend ritten wir wieder nach Sause.

Den 5. Radmittags lief ber Conful einen Judis schen Schulbedienten rufen, ber mich in die Spnagosge führte, welche für die geeinge Anzahl der hiefigen Juden groß genug ift. Els wir hinein getreten was ten, fam der Schochet (Schläckter) nebst noch einis gen andern Juden auch herzu. Ich nahm also Geles genheit, von dem Amte des Schlächters zu reden, daß er alles genau untersuchen muffe [468] wenn er ein Bieh schlachtet, wie auch von der Behutsamfeit, die man berm Schlachten der Opferthiere anzuwenden hatte.

Den 6. Oct. begleitete mich ber Englische Cons ful herr Palmentier und herr Abbot bis an das Baffet, und recommandirten mich dem Duhammedas niften Schiffscapitain Chalil nachdrudli ift." Bir fuhren die Racht durch, bis Beruth und bain weiter ben Snoon vorben, bis wir an die Ruinen von Ens rus famen, welches jest ein ichlechtes Dorf ift, wo noch einige Griechen wohnen. Die wenigen Uebers bletbfel jeugen von einer vormals reichen und prachtis gen Stadt; jest ift die Segend eine Bohnung Der Plohe. Einige von den Matrofen giengen in Das Dorf, um Maffermelonen auf Das Schiff zu brins gen ; [469] ich und noch ein paar andere Muhammes Danifche Paffagiers traten baber auch que dem Schiff. Allein wir mußten bald wieder umtehren, und, damit wir nicht die heerde Rlobe, welche fich an unfere guße gebangt batten, (wegen der großen Sige giengen wir baarfuß) in bas Cchiff bringen mochten, mußten wir an dem Ufer uns maschen und die Thierchen im Meere Eben dieses thaten auch die Matrofen, wels de baber aus dem Dorf juruck famen, an den Rugen schwarz

schwarz glanzende Strumpfe von lauter Flohen bats 'ten.

Gegen Abend fam ich gesund und mohl behalten, in Acris wieder an, und wurde mit vielen Freuden von dem Englischen Consul herrn Usgate und seinem ganzen hause aufgenommen, hielt mich big zum folg genden Monat November hier auf, und erwartete den Tag, an welchen ich mit dem hollandischen Cap. Janson nach Enprus abreisen könnte.

Den 29. Nov. gieng ich mit einigen Freunden auf den Englischen Gottesacker, um das Grab meines lieben Boltersdorfs noch einmal zu besehen. Es ist ein Tombo, auf welchem oben der Marmorstein liegt, den die Consulessin geschenkt hat; in den Marmor ist Woltersdorfs Name, Geburts, und Sterkensort, mit den datis, in lateinischer Sprache einzegraben. Auf dem Rückwege kamen wir an den Juden Abrasham, mit dem ich noch etwas weniges von der bestem Gelehrsamkeit redete.

Den 8. Vormittags gieng ich [470] mit dem Capitain, Cornelis Janson, von Acris (Ptolo-mais) unter sehr bewegendem Abschied von dem wohls thatigen Ufgatischen Hause, nach Caipha ab.

Den 10. giengen wir von Caipha wieder unter Segel, aber wegen des schwachen Windes sehr lange sam. Doch hatten wir in der Racht den Berg Carmel, aus dem Gesichte verloren.

Den 18 Nov. kamen wir endlich mit gutem Winsbe nach Cyprus. Ich gieng mit dem Capitain and Land, nach Larnica zu dem Consul, Herrn Wacksmann,

mann, der mich abermals liebreich anfnahm. Capis tain Janson gieng wieder am Bord, um nach Hols land zu fahren; ich aber blieb in Larnica, um ein Schiff zu erwarten, welches nach Smirna geht.

Den 30. so lange ich mich in Larnica austielt, ift nichts sonderliches vorgefallen, als daß mich die Freunde mit der Beschauung der hiesigen Merkwürdigs keiten, die aber nicht viel bedeuten, auszummtern suchten.

Den 1. Dec. 1755. Zu Mittage war der Capis tain Porrow aus Gibelakair, (sonst Gibralkar; hier aber und in der Arabischen Sprache, nennt man diese Bestung Gibelettair, d.i. Vogelsburg,) mit an Lafel ben dem Consul. Mit ihm und dem Kausmann, der das Schiff befrachtet hat, und selbst mitsährt, wurde die Fracht für meine Person und Sachen bis Chios bedungen.

Den 4. suhr der Consul Wackmann mit mir aus, den Garten, die Mühle und Aquaduct der Bestier Bassa zu besehen. Zuleht kamen wir an einent hohen Berg, welchen wir erstiegen und den Wagen am Fuß des Bergs stehen ließen. Der Consul sand eine große Auster, die versteinert war; man konnte deutlich sehen, daß es nicht ein figurirter Stein sen, wie die auf dem Berge Carmel. Er gab sie mir diese Auster. Weil ich keine solche Sammlung halte, so habe ich sie nachher dem herrn Grasen von Stollberg Wernigerode ben meiner Zuräckfunst nach Halle in bin ansehnliches Raturaliencabinet geschenkt.

Da ich wieder nach karnica gurud fam, speis sete ich noch zu guter kepe in Gesellschaft verschiedener- Freunde, ben dem Consul, und gieng hernach an Bord bos Capitain Thomas Borrow.

Bolf mein vergiffet,"

Recht fagt: "Bleibet doch der Schnee langer auf bene Steinen im Felde, wenn es vom Libanon herabschnept, und das Regenwasser verschießt nicht sobald, als mein

Weil uns der Wind ganz contrair war, so giene gen wir den 5 Dec. wieder ans kand zu dem Consul, wo ich auch Gelegenheit hatte, den Herrn van Kers chem zu sprechen, welcher erst gestern, da wir abreis sen wollten, angesommen ist. Unser Schiffscapitain: Porrow erzehlte, daß er bep Malta im Sturme das

### 208 Stutin. Erscheinung bes St. Hermo.

Ander verloren habe, mithin in großer Sefahr gewes fen sep; doch ist er mit genauer Roth endlich noch in den hafen gekommen. Am Abend wurde noch won ets tigen Religionspunkten, wie auch von der großen Untreue der Griechen gewedet.

Beil der Bind den 7. ansieng gut zu werden, giengen wir an nuser Schiff, die Elisabeth genannt, mit hohen Bellen, kamen auch ganz naß an. Es wet ven auch einige Juden im Schiff, die sich die nach Ehios mit verdungen hatten, mir aber hatte der Cas pitain die hauptkammer eingegeben. Die Juden was ren sehr vergnügt, da sie sahen, daß ich an Bord kam.

Den 8. In der Racht waren wir unter Segel ges gangen, der Bind war auch ziemlich gut. [473] Rachmittags redete ich mit dren Juden aus Constantinos pel, von dem Feuer der Griechen, welches sie zu Jesrufalem in dem heiligen Grab machen, auch von der Berwüstung des Landes.

In der Kammer, wo die Juden waren, logirten auch zwen Janitscharen, die sehr ausmerksam zuhörreten, als ich das zte Capitel der Apostelgeschichte im Türkischen herlas. In der Nacht hatten wir einen solchen Sturm, daß wir uns alle des Lebens begaben; die Leute auf dem Schiff fagten: sie hatten den Sturm schon voraus gesehen, nemlich weil ihnen Sant Herm mo, als ein Geist, erschienen. Dieser ist ein Sanz to, welcher die Schiffer warnt, wenn ein Sturm kommen will, damit sie noch vorher einen hafen sus chen mögen. Ich habe ihn zwar uicht gesehen, der Capitain

Capitain Porrow auch nicht, aber die andern Leute im Schiff sagten es, und der Capitain behauptete auch, daß, ob er ihn gleich heute nicht gesehen habe, es doch gewiß sen. Er soll wie eine feurige und gleichsam brens nende Mannsperson aussehen, entsteht an dem haupts mastbaum, und verschwindet nach ein paar Minuten wieder \*). Relata refero. Ich bin so viel zu Bass ser geveiset, und habe manchen Sturm ausgestanden, aber den Sant Hermo habe ich nie gesehen. Indeß da die Schiffleute davon redeten, entstund wirklich ein großer Sturm, der uns sehr gesährlich hätte senn können.

Den 10. Dec. wurde es [474] wieder stille, und wir famen an den Golfo di Satalia.

Den 16. fuhren wir mit schwachem, doch nicht ganz contrairem Winde an den Caramanischen Kinsten sachte fort. In der Nacht erhub sich ein solcher Sturm, daß der Penone des Schiss brach (die große Stange oder der Balten am Mastbaum, woran das Hauptsegel hängt.) Nach einer Stunde wurde es stille, und wir-fuhren langsam, die wir vor Rhodus kamen, konnten aber noch nicht einlauffen, theils wegen des schwachen Windes, theils weil unser Penone gebros chen war. [475]

Den 21. Rachdem wir gestern in den hafen von Rhodus eingelaufen waren, giengen wir ans Land und

SHE IN A

Das Leuchten der angehäuften Electricität vor dem Ausbruch eines Gewitters. P.

und zwar in die Borfiadt, mo die Franken wohnen, in das Caputinerkloffer. Der Prafitent, Pauer Angeleit, und ber Pater Andrea begegneten und sehr freundlich. Ersterer ift ein Benetianer, der ang dere ein Milanefer.

Den 22. besuchte ich abermals den Juden Berachjah el Chaldess, besah die Stadt von inner, auch die Spnagoge. Rachmittags wurde ich auf den Bestungswerten herum geführt, wo ich hin und wieder einige, jest unbrauchbare, aber sonk sehr gros sie Canonen antras. In der Stadt dursen keine Chrissken wohnen, wohl aber Juden, die etwa zwephuns dert Familien ausmachen.

Der Capitain wollte hier eine Penone faufen, der etwa 50 Schuh lang ift, man foderte aber dreys hundert Piastri.

Den 30. giengen wir [476] mit ziemlich gutem Winde von Rhobus ab, kamen des folgenden Tags ben Stanchio (Cos) vorüber, und ankerten in einem guten Hafen, Fontana del Baffa oder Carabulat. Kaum waren wir in den Hafen eingelaufen, so sieng der Wind gewaltig an zu stürmen, daß es also sehr gut war, Unker geworfen zu haben. Wir sahen ganz nahe ein großes Schiff, welches vor wenig Tagen uus tergegangen war, nur die Mastdume waren noch wahrzunehmen.

Den 1. Jan. 1756. Tagen wir noch in dem has fen von Egrabulat oder Cifmet Bassa, wo wir ges stern geantert hatten, vor einem großen Sturm gesischert.

chert. Bir fonnten auch wegen Des anhaltenden Winds und Regenwetters nicht eber auslaufen, als ben 4. Jan. Wir liefen in Rurnt megen eines gu before genden Sturmes ein, wo aber aus Unvorfichtigfeit eis ned Matrofen der Anter ju fruh geworfen wurde, wels der auch berloren gieng. Beil wir rundum mit Rels fen gleichfam bedeckt waren, famen wir mit unferm Schiff fo nabe an den Relfen, daß wir um ein Saar Schiffbruch gelitten batten. Alles war betrubt und begab fich bes lebens. 3ch war in bem Sauptzimmer, fab aus dem Renfter, und dachte: nun wird das Schiff an den Relfen getrieben werden. Ich befahl mich alfo meinem Gott nebft meinem Schiffsvolf; Denn wenn bas Schiff an ben Relfen geftoßen batte, fo mare fein Menfch Davon getommen. [477] Die Schiffleute hats ten in der Ungft ein fleines Topfegel nicht fest ges macht; Diefes ergriff gluctlicher Beife ber Bind, eben Da Die Roth am großten war, und lentte bas Couff auf Die Geite. Run rief ich, man folle einen andern Unter werfen ; dies gefchab auch, und fo wurden wir gerettet.

Den 9. Jan, Da wir einige Tage lang in dem bes meldeten Furni [Backofen] gelegen hatten, giengen wir endlich mit gutem Winde bis gegen Chios, wo sich wiederum ein Sturm erhob, so daß wir in Cissmeh vor Anker legen mußten. Endlich kamen wir des folgenden Tags in Chios an. Inden und Muhammes daner, welche mit mir die Gefahr, insouderheit ben Furni ausgestanden hatten, nahmen beweglichen Abschied mit den Borten: du mußt ein frommer Mann sepu \*), weil Gott dein Gebet sobald erhört hat!

and the second as A continue of the contract of

2116

Als wir in Chios angelangt waren, brachte ich meine Sachen auf das Schiff des Capitain Saurin, um mit ihm nach Smirna zu fahren.

Den 15. giengen wir von Chios ab, und fae men den 17. in der Nacht noch in den Safen von Snirna. Nach der Predigt traten wir ben dem Cons ful Grafen d' Jochepied in den Audienzsaal, wo vies le Freunde versammlet waren, die mich alle sehr ber willsommten.

and been steeling on parties and being

Den 27. ju Mittage speisete ich ben herrn da Costa, einem sehr reichen Portugiesischen Juden, des sen, da ich vor dren Jahren hier war, mit mehrerem gedacht wurde. Er redet von Christus und den Apossteln so, daß es scheint, es sehle ihm nur das diffents liche Bekentnis. Sein Umgang ist mehrentheils mit redlichen Christen. Die vornehmen Kausseute und die Consuls, speisen ben ihm, und er wieder ben ihnen. Zu einem Kausmann, dem herrn Hebbe, sagte er: Er habe an unserer Gelehrsamkeit nichts auszusegen; aber unsere Absicht, an den Juden zu arbeiten, sep ihm nicht wichtig genug. Wir könnten in höhern Uemstern besser arbeiten.

Den 10. Febr. führte mich der hollandische Presdiger, Domine Kühn in Begleitung eines Dragos manns zu dem Griechischen Bischoff. Der Bischoff war sehr bescheiden und höslich. Er hatte vor knezem ein Kind gekauft, welches in Georgien gestoblen worden war. [480] Dieses Knäblein, etwa 8 Jahr alt, stund ben mir. Ein Muhammedaner wollte es kausen, bot aber nur 400 köwenthaler, da doch der Bers

Berfaufer auf 600 beffund. Endlich fagt ber Dus hammedaner: wenn ihr es mir nicht bafur überlaffen wollt, fo verfauft es an Die Unglaubigen. Dies ers fahrt der Griechische Bischoff und gabit gleich Die vers langte 600 Lowenthaler. Der Muhammedaner bers flagt ihn darüber ben dem Radn; Diefer aber giebt gur Untwort: Ber den Bertaufer befriedigt, ber bat Die Baare. Er fagt : ich will anch 600 Biaftri (Lowens thaler) bezahlen. Der Rady: warum nicht porber? Der Muhammedaner mußte alfo bavon abffeben, und ber Bifchoff behielt das Rind. Ben dem Didafcalo (Doctor Theologiae ber Griechen) murbe bon dem Bers fall der Griechischen Rirche gerebet.

Den 13. Rebr. hatten wir ein ftarfes Erdbeben welches uber funf bis feche Minuten Dauerte: alles in dem gangen Saufe bewegte fich, und Die Denfchen giens gen taumeind berum; boch legte es fich wieder, ohne Schaben gu thun. Ben Diefer Belegenheit erfuhr ich, warum die Saufer in der Stadt von Soly und etwas Steinen untermifcht gebaut find : fo, daß fie wie eine Wiege bewegt werden tonnen, und doch nicht einfals Ien. Dafiv ffeinerne Gebaude, weil fie bem Erbbes ben nicht nachgeben, werben viel leichter burch baffelbe in Trummer gerbrochen.

Im folgenden Dary babe ich , neben meiner ges wohnlichen Arbeit, mich infonderheit in dem Dimani Schreiben und Lefen Der Burfifchen Grache ges ube; wogu ich einen eigenen Lebrer annahm. Diefe Leute find febr rar, [481] und doch bochft nothig; ein Dollmeticher an den Sofen, fowohl in Conftantis nopel, ale andern Orten fann fie nicht entbehren. Die

Zurfische Canzellenschrift ift so unterschieden von den gemeinen Sandschriften, und den in Perfischen, Turs fischen und Arabischen Buchern vorkommenden Buch staben, daß man fie für eine ganz eigene Sprache ans sehen mußte. Ich erlernte diese Schreibart, um fie irgend in Europa auf einer Academie den Studiosis bestannt machen zu können. Mein Choadzah batte ein ganzes Inscha geschrieben, weiches ich ihm abkauste, und vorher mit ihm durchlas. Inscha ist ein Duch, welches ben uns in Europa unter dem Namen eines Briefstellers bekannt ift, wo man die Titulaturen von dem Kaiser, dis auf den geringsten Bagin sindet.

Da ich mich nun auf die Rudreise nach Europa zubereitete, verlangten die Freunde, daß ich noch eins mal hier predigen sollte. Weil der Saal in des Cancels liers, meines herrn Wirths, Wohnung nicht groß ges wug war, die begierigen Zuhörer zu fassen, predigte ich in der Hollandischen Consulatsfirche, und nahm zugleich öffentlich Abschied von Afien. Weine Zuhörer waren Engländer, hollander, Römischgesinnte, auch Griechen, die teutsch verstunden, weil ich um meiner Glanbensgenossen der Evangelisch, Lutherischen willen, in hochteutscher Sprache predigte.

Die Evangelischen Kausseute und der Cancellier, Herr Mann, verlangten einen Evangelisch; Lutherischen Prediger und gaben mir für herrn Doctor Callenberg und mich eine völlige Instruction, was sie von dem Prediger verlangten, und wie sie ihn halten wollten. [482] Ich, weil ich die Gemeinde am Besten kenne, sollte ein solches Subject aussuchen, das meine Stelle bertres

vertreten könnte; wo nicht, so sollte ich selbst wieders kommen, und ben ihnen bleiben. Diese Instruction nahm ich an, um sie dem Herrn Doctor Callenberg vorzulegen; mit dem Bersprechen, daß, wenn ich teis nen tüchtigeren Prediger für sie, als mich, sinden wurs de, ich selbst wiederkommen wollte.

Machdem ich von den vielen guten Freunden und Wohlthatern den 28. Marz Abschied genommen hatte, seste ich mich auf ein Ragusanisches Schiff, welches für mich dis Trieste verdungen war. Ich sand in demselben einen griechischen Pater aus Cephalonia, dem ich, nach einiger Unterredung, den Evangelisten Lucas im Griechischen schenkte, worüber er sehr vers gnügt war. Die Racht über blieben wir noch in dem hafen von Smirna.

Des folgenden Tages kamen wir an die Castelle, wo wir ankerten. Wir suhren mit ziemlich gutem Bins de über Mitilene, Caraburnu, (Capo negro) 3p-sara; Chios; Andros; Capo di St. Angelo; Cerigo; bis gegen Antimilo, welches just vor der Bocca des hafens liegt. Der hasen ist groß und rund wie ein Kessel, die Insel undewohnt dis auf zwen Dorfer; es soll hier ein warmes Baad von Schwesselmasser sen, auch wird Blep nebst andern Mineralien hier gefunden. [483]

Den 10. April Bormittags wehte der Wind so start, daß wir in großer Sefahr waren Schiffbruch zu leiden. Die Schiffleute nannten es Fucco di Borrasca (Feuer Sturtn). Es war auch nicht anders, als ob die Wellen voll Feuer waren. Der Bischoff

von Philippis, welcher mit im Schiff war, und nach Ragusa geht, weil er Bocarion hat daselbst Erzbischoff zu werden, wurde ersucht, mit seinem gewenheten Kreuz den Wind und das Meer zu bedrohen. Er that es auch, freuzigte hin und ber, allein Wind und Meer wollten ihm nicht gehorsam werden. Wir blieben immer in großer Gefahr. Darauf ersuchten sie mich, ein Ges bet im Ramen Jesu zu verrichten; dieses that ich in Italianischer Sprache. Sie mußten alle mitbeten. Die Gefahr war sehr groß. Die hulfe, die wir mit zusammengesesten Kräften von dem allmächtigen Jesu erbaten, kam desto schneller!

Co tamen wir den 12. in den Safen von Bea. Der Capitain von Der. Rorner, ein fcwedifcher juns ger herr, ben mir ber ichwedische Conful, herr De Ri-Delius, in Omirna gleichfam jur Aufficht anvertraut hatte, giengen an den Ball und in die Stadt. Der Ragufanische Conful (der ein Grieche ift) fam und wolls te mich auch an gand haben; ich ging nach Tifche bins Mit mir fprach er befonders von feiner Reigung, fich ju ber romifden Rirche ju begeben. 3ch fagte ibm : 3ch bin nicht romifch [484] und nicht griechisch, Das ber fann ich unpartbenifch urtheilen. 3ch babe aber nicht Macht, euch jus auch nicht abzurathen. Doch, wenn ihr mich auf bas Bemiffen fragt, fo rathe ich ench , ben eurem Befantnis ju bleiben, weil ihr Freps beit habt Gottes Wort ju lefen, und das beilige Abends mabl unter benderlen Geftalt ju geniegen. Dur febet ju, daß ihr nach der Lehre des Gottlichen Worts euer Leben einrichtet.

Den 28. April. Nachdem wir einige Tage gwis ichen Santa Maura und Ecphalonia gefreuzt hats

sen, famen wir heute etwas weniges weiter; des fols genden Tags hatten wir abermals sehr schwachen Wind. Unser Capitain erzählte von dem Fürsten zu Tunis, Alibeg, den er selbst gesprochen, daß er ein sehr ges lehrter und weiser herr sen. Er hort zwar seine Rathsleute an, thut aber doch, was er will. Er hat eine große Bibliothek.

Ein Muhammedanischer Sadichi gebt nach Mece ca und giebt feinem guten greund etliche taufend Dus caten in Bermahrung, mit dem Beding, ibm Diefes Geld ben feiner Burudfunft wieder ju geben ; ffurbe er aber unterwegs, fo follte er das Geld behalten. Der Sabicht fommt gurud, bewillfommt feinen Freund aufs gartlichfte, nach etlichen Tagen forbert er fein Beld mieder. Gener fendet ibm den Gaef willig; er ofnet und findet, daß er fonft mobl conditionirt, aber mit Birbi (Rupferpfennig) angefüllt ift. Er lagt ibn rufen, und will fich in der Stille mit ibm pertragen. Jener will nicht; es fommt alfo por ben Rurften. Reis ner von benden hatte Beugen fur fich; Der Furft lagt fie alfo bende wieder geben. Um Frentag barauf gebt ber Burft in die Dofchee, bleibt gang allein Darinn, (welches oftere gefcheben ift) und fcneibet feine Lapete, worauf er ben dem Gebet fniet, mitten bon einander. Der Imam fieht nach einigen Tagen, daß die Tapete jerfchnitten ift. Mit vieler Dube und in großer Ungfi, wie dem Schaden abzuhelfen fen, findet er endlich eis nen Dann, ber fie wieder fo gufammen nabet, bag es nicht ju feben mar, und ber Furft felbft ben Schnitt nicht mehr erfannte. Er lagt alfo ben Mann por fich fommen und fragt: baft bu die Tapete gugenabt? Er: Ja! Der fürft : ich habe einen Schnitt in Diefen Beus

tel getban, fannft du mir ibn wieder gufammen naben, Daß er nicht ju feben fen? Er: ja; ich babe ben Bens tel fcon einmal im Sanden gehabt. Der gurft : mas fur Geld ift ju ber Beit barinn gemefen? Er: Gold. Der Rurft: was baft bu alebann barein gethan ? Er: Rupfermunge. Der Rurft lagt barauf den Mann, Dem Das Geld in Bermahrung gegeben worden, bart bes ftrafen, und ber andere fommt wieder ju bem Geinis Ich finde in Der Geschichte nichts Biberfprechens Diefer Alliben regiert fcon langer als 20 Jahr. Des.

Den 3. Man tamen wir in ben Safen por Ras Der Capitain, ein Ragufaer, batte um Ere laubniß gebeten, bag wir durften die Biagga befes hen, bas ift, ben großen Marttplas. Gie foll ber pon St. Marco ju Benedig nichts nachgeben. 216 fein wir befamen feine Erlaubniß, weil wir aus bem Drient famen, und noch an feinem Drt Quarantais ne gehalten hatten. Daber begleiteten mir ben Die fcoff aus Philippopolis in bas Lagareth, wo er Quarantaine halten wird, und nahmen beweglichen Abfchied bon einander. Des folgenden Tags fubren wir wieder in Die Gee, famen ben 6 Dan ben Delis ta vorben, wo fie fagten, daß der Apofiel Baulus Schiffbruch gelitten babe.

Den 8. Wegen ber großen Bonatta (Meerese fille) find wir bisher faft auf einer Stelle geblieben. Im Schiffe mar ein Matrofe aus Allbanien, Diefer mußte mir einige Worte in ber Allbanischen Sprache berfagen, woraus ich mertte, daß fie eine Bermis fchung bon Turfifchen, Griechischen und Italianischen Wortern fen.

Den 19. Man. Nach langem bin und ber freus gen, bald Stille, bald Sturm, famen wir endlich in ben Safen von Triefte.

Rach bem gewöhnlichen Examen murben wir alle, außer unferm Capitain Giovanni, ber auf bem Schiffe bleiben, und nachber in Ragufa Quarantaine bale ten wollte, an gand gelaffen, und in das Lagareth ges fubrt. Die gurchtfamteit der Europaer fur Die Deft ift fo groß, daß fie in allen Geebafen Lagarethe anges legt haben, mo bie Daffagiere 40 Tage von allem Ume gang mit andern abgefondert find; daber es Quas rantana beißt. Es ift biegu bestimmt ein raumlicher Drt an bem Safen, bon mehr als 4taufend Schritten im Umfang. Der Boben ift mehrentheils mit Graf bewachfen, und mit verschiedenen Aleenweife genflangs ten Baumen befett. In etlichen Schifsladungen find genugfame Magagine, auch fur mehr als hundert Dafe fagiere Bimmer. Ginige Medici und Mufmarter find gue Bedienung befiellt. [487]

Benn ein Schiff aus der Levante in dem hafen Unter geworfen hat, fahrt der Capitain an das Erasninatorium, übergiebt seine Passe, auch die Briefe, welche in die Stadt oder auch weiter gehören. Diest werden geräuchert, und dann an die Behöre abgesandt. Sind aber in den Briefen, Proben von Levantinischen Stoffen, so werden sie geöffnet, die Briefe geräuchert und weiter gesendet, die Proben aber notirt, und in den Magazinen ben den andern Baaren verwahrt.

Die Paffagiere verlangen hierauf auch die Frens heit, an das Eraminatorium in fommen. Sowol

ber Capitain als alle andere leiften ben Eib (Turamentum negativum), daß fie nicht miffen, ob in dem Schiff unterwegs fich einige anffectenbe Rrantheit ges funden habe. Sterauf geben Die Paffagiers in Das Lagareth, werden in ihre Quartiere angewiefen, und Die Baaren in Die Magagine gebracht; Die Paffagiere befommen Guardiani (Aufwarter), welche fie bedienen, und aus ber Stadt Die verlangte Speife und Trant jus bringen. Bon nun an werden die 40 Zage gerechnet; es ift aber Die Babl ber Tage nicht aller Orten einers Ten , bier find es 40, in Benedig follen es 80 Tage fenn. Ueberbies ift bas Lagareth fo weit bon ber Stadt entfernt, bog Die Paffagiere felten Befuche bon ihren Freunden haben fonnen. In Livorno Dauerte Die Quarantaine 30, in Uncona 15, in Gemlin auch 15, in Terel aber por Umfterdam, nur 5 Das ge. Diefes alles aber gefchieht nur in bem Rall, wenn Die Capitaine reine Baffe haben. Gind fie aber uns rein, (b. i. bat man ben ihrer Abreife in Den Levantinis fchen Safen, bon einer Contagion etwas gehort, ober auch nur beforgt,) [488] fo muß ein folches Schiff, querft außer dem Safen 40 Tage liegen. Salt es fich ba ehrlich, (fo bag feiner auf dem Schiff ftirbt,) fo wird es erft in den Safen eingelaffen, und wie oben gemelbet bamit verfahren.

In dem kajareth felbst hat man die beste Bequeme lichfeit, und alle nur mögliche Auswartung. An Bessechen von Freunden aus der Stadt fehlt es auch nicht; doch muffen dieselbe auf 12 Schritte von den Fremden oder kajarethanern entfernt stehen, oder sigen, wenn sie mit ihnen sprechen wollen.

Kommen in den 40 Tagen andere Schiffe an, so werden die Passagier desselben in eine andere Wohnung gebracht, damit sie nicht diesenige, welche schon eine Zeitlang hier gewesen, anstecken mögen. Diese köns nen zwar mit den neuen Ankömmlingen reden, aber auf 12 Schritte entsernt; denn sonst mussen die schon heute 10. 20. ja 39 Tage da gewesen, und einem neuen, der erst angesommen, zu nahe getreten, aufs neue 40 Tage lang ausharren, ihre vorige Coms pagnie verlassen, und zu den neu angesommenen sich gesellen.

Mir selbst ware es bennahe auch so gegangen. Ich hatte schon 38 Tage ausgehalten, als ein Schiff von Alexandretta ankam, und seine Passagiere aussetzte. Darunter war herr Maggiotta, Cancellier des Hols ländischen Consuls aus Alexpo, den ich dort kennen gelernt hatte. Ich gehe auf ihn los und will ihn ums armen. Er sprang aber zurück, und meine Cameras den zogen mich auch weg, mit den Worten: wollet ihr noch andere 40 Tage hier harren?

- Moun ofm Cash 12 Const garageness ster

Wenn die 40 Tage zu Ende sind, fommt der Mesdicus, und erkundigt sich nach der Gesundheit. Dars
auf werden die Leute und ihre Sachen mit wohlries
chenden Räucherwerf beräuchert, und so aus dem Las
zareth entlassen. Dem Guardian giebt man ein Trinks
geld, [489] für die Zimmer aber wird nichts bezahlt.
Ein seder fann alsbann in die Stadt gehen, wohin
er will.

Unfer Staatsgefängniß dauerte alfo auch 40 Ta ge, doch fo, daß ich nicht ohne Beschäftigung mar.

will be been person years

Die Freunde aus der Stadt besuchten mich oft, sand, ten auch mir Proviant, daß ich nicht hunger leis den, auch nichte kausen durste, sondern noch andere abgeben konnte. Mit meinen Compagnions hielt ich Morgens und Abends Betstunde ze, doch war mir der erste Justi angenehm, da ich von herrn Wagsner nebst meinen Sachen abgeholt und in sein haus gebracht wurde.

hier, in Fiume, und Pons Sale, hielt ich mich etliche Tage auf. In den benden letteren Ders tern find große Zuckerfabriquen angelegt, die auch ihren gnten Fortgang haben.

In allen bren Stadten hielt ich auf Berlangen ber Evangelischen Frennbe, theils in ihren Galen, theils in ben Balbern Erbanungsftunde.

Den 19. Junit fuhr ich von Trieste zu Waffer nach Benedig, und fam den 20. Julit dort in den Hafen.

Als wir hier in Benedig visitirt wurden, sahen die Bistators weder Bucher, noch andere Sachen an, die ich den mir hatte; sondern sielen auf mein Arznenkästlein los, welches mir der alte Herr ZBags ner auf meine Morgenländische Neise als ein Präsent mitgegeben hatte. Hier, riesen sie aus: sond dioge (es sind Kleinodien). Ich schlos das Kistlein auf; [490] da sie das Glas mit den Polychrestpillen sahen, scheien sie: perle, perle. Der Schisspatron, dem ich ges stern etwas eingegeben hatte, und der also wuste, das es Arzney war, sagte: Wenn ihr die Perlen zers kauen könnet, so sollt ihr sie alle haben, und ich will sie bezahlen. Ich muste also jedem Sbirro (Bistas

tor) eine geben; diese, um das ganze Glaslein zu gez winnen, bissen scharf darein. Da sie aber die Bitters keit schmeekten, schrien sie: Coloquinten, Coloquinsten, und hiermit kam ich als Medicus, ohne weiter visikirt zu werden, durch und fuhr an das Wagnerissikiert zu worden, durch und fuhr an das Wagnerissikiert zu worden, wo ich mit vielen Freudenthränen aufges nommen wurde.

Den 1. Aug. fuhr ich mit dem jungen herrne Christoph Wagner in einer Gondole nach Mestre, und von da mit! der Post nach Padita ju herrn Streit, einem alten Wohlthater des Instituts; der uns sehr freundlich aufnahm.

Nachmittags gieng er mit uns in den Hortunk botanicum ai simplici genannt, welcher so leicht seis nes fleichen nicht hat. Hier machte er mith mit dem Pater Rustici, aus dem Convent St. Justina als einem Gelehrten befannt, wie auch mit dem Pater Colombo. Ferner im Cosseehaus, mit dem Doct, Iuris herry Finetti; wo ich Gelegenheit hatte, von meiner Keise in den Orient manches zu erzehlen.

Den 3, Rachdem wir gestern und heute noch eis nige Gelehrte besucht, auch die vornehmsten Bibliothes ken gesehen hatten, suhren wir auf Rosten des Derrn Streit, ben dem Pesarischen Garten, an det Wassers seite vorben. In diesem recht königlichen Garten affen wir, und kehrten hernach in einer Gondola wieder nach Benedw zuruck.

Den 15. fruh fuhr ich in Begleitung einiger lies ben Freunde-ju Waffer nach Mestre, sodann auf Was gens gens bis Piombino. Nachdem wir uns unterweges mit dem 79. Pfalm geistlicher Beise erquicket, auch leibliche Erfrischungen ju uns genommen hatten, verabschiedeten wir uns aufs zärtlichste; die Freuns de subren zurück nach Benedig, ich aber mit meinem Nolosino, durch den Lirol, bis nach Neuhäusel, ein paar Stunden von Augspurg, wo die Frau Semior Urlspergerin und herr Laminit schon warteten und mich mit nach Augspurg nahmen, wo ich sogirte.

Den 7. Sept. Auf verschiedener Freunde Verlans gen ließ mich der Herr von Mecheln durch einen geschieften jungen Mahler, herrn Graf, in der prientalischen Kleidung, auf seine Kosten abmahlen. Ich war über die Fertigseit dieses jungen Künstlers sehr verwundert; denn es ließ nicht, als ob er mahlen wolls te; und doch kam meine Gestalt hervor, daß nur das Sprechen sehlte. Ich eilte nach Halle.

Den 14. Rachdem ich mich von dem Herru Feldmarschall Grafen von Seckendorf, ju Meusels wis, beurlaubt hatte, ließ er mich nach aufgehosbener Lafel, in seinem Wagen bis nach Rhemsdorf beingen. Dier blieb ich über Nacht bep dem Herrn Baron b. Enden, und hielt gegen Abend einer ziemslichen Anzahl versammleter Freunde, über Ps. 140. eine Erbauungsstunde.

Den 15. fruh ließ mich der herr Baron nach Leipzig fahren, um noch heute nach Halle zu tommen. Da ich aber eintraf, war die Post schon abgegangen, daher mußte ich die Nacht über in Leipzig bleiben. Ich besuchte bier einige werthe Freunde, denen ich ein und anderes von meiner orientalischen Neise erzählte. erzählete. Gegen Abend kamen etliche Studiost zu mir in die Herberge, denen ich den 141. Pfalm erläus terte, und sie daben nicht nur zum Fleiß im Studieren, sondern auch zur Willigkeit erminterte, dem göttlis chen Ruf, wenn er an sie ergienge, auch in die Ferne zu folgen.

Den 16. gegen 6 Uhr des Abends traf ich in Halle ein; !und ob ich gleich Orientalisch gekleidet war, konnte ich doch nicht verborgen bleiben. Man rief mir im Poskhause gleich zu: Ep, das ist sa unser lieber herr Schulz. Mit dem Schlag 6 kam ich in des herrn D. Callenbergs haus, wo alles für Freus den aleichsam lebendig wurde.

Durch ein Collegium Asceticum suchte ich (1757.) mit geschieften Studiosis in mehrere Bekannts schaft zu kommen, und etwa einen, theils nach Smirna in Rleinasien, als Prediger, theils zu meinem kunftigen Reisegesährten ausfündig zu machen.

Weil ich [497] von einigen dirigirenden Staatss ministern, auch Oberconsistorialrathen, nach Berlin zu kommen, eingeladen wurde, fuhr ich den 19. Jan. 1757. dahin und herbergte beh dem altern Bruder meis nes seeligen Woltersdorfs, welcher Prediger beh der Gertraudenkirche war.

Wenn ich predigte, gieng ich auf Europäische Art, in geborgter Kleidung auf die Kanzel; sonst aber in meinem Orientalischen Habit, in welchem ich auch der Session der Verlinischen Akademie der Wissenschaften auf die Einladung einiger ansehnlichen Mitzelieder, benwohnte ze. Damit mir der Nachlauf des gemeinen Volks nicht incommod fallen mögte, sandten mir der Herr Oberhofmarschall Graf von Veer und andere hohe Staatsminister ihre Kutschen.

7ter Theif.

Den

Den 2. Dec. erhielt ich die Confirmation als Obets Diaconus ben der St. Ulrichsfirche ju halle.

Im Jahr 1760. wurde mir die Magisterwürde gratis conferirt.

Den 4. Julii eben dieses Jahrs, ließ mich der franke herr D. Callenberg zu sich rufen, und trug mir die Direction des Instituti Iudaici völlig auf; wozu auch die Bestätigung von Gr Majestät dem Rbs nige den 9. August in den gnädigsten Ausdrücken ers folgte.

Aus der Vorrede des fünften und letten Theils der Schulzischen Reise erhellt, daß der Berf. einige Buncte, Die er besonders notirt hatte, ben einer ans Dern Gelegenheit ausführen wollte: g. B. 1) von dem Edelstein Eurfis, jur Erlauterung des Sobenlies Des Cap. 5, 14. 2) Bon den Linfen im Lande Cas naan, Sprien und Egppten, mogegen Cfan feine Erfis acburt verfauft. 3) Bon dem fostlichen Maiten Des Landes Canaan, befonders in dem Stamm Afcher, auch von den Rebhuhnern, Safallen, Reben und Ditt fchen, welche diefer Stamm liefert. 4) Erläuterung Der Worte Davids: Du sammleft meine Thranen in Deis nen Sack. Pf. 56, 9. 5) Erlauterung der Gefchichs te, daß Chriffus in [auf] die Erde gefchrieben. Joh. 8, 6. \*)

<sup>\*)</sup> Db nach 1775. da herr Di Souls biefes in den Druck ges geben, anderswo einer diefer Auffage erschienen fen, ift mir unbekannt.

### Register

über die Auszuge aus der Schulzischen Reise nach Palastina \*).

#### I. Geographisches Register

über die ausländischen Gegenden, welche der Verfaffer als Mitarbeiter des Judischen Instituts bereiset hat.

|                | 21.           | Andros       | -483          |
|----------------|---------------|--------------|---------------|
| Abarim -       | e. 91         | Untilibanus  | e. 471        |
| Abn Asche      | e. 463        | Antiochia    | d. 366. 369   |
| Acco           | e. 18 t       | Archipelagus | d, 45. 56. 97 |
| Acris          | e. 61         | Arimathia    | e. 65. 165    |
| Adjis          | i` e. 457     | Usen         | d. 86. 97     |
| Abriatifches   | Meer di45     | Athos        | e. 45 x       |
| Africa         | d. 280. u f.  | ,            | <u> </u>      |
| Afrabbim 4     | e. 95         | ¥            | <b>3.</b>     |
| Afris'         | c. 418. 469.  | Baba         | d, 96         |
| Alkani:        | d. 370        | Babossa      | c. 40         |
| Aleppo         | d. 366.374 f. | Vailano      | d. 365        |
| •              | C, 1. f. 424. | Bahluli      | e. 55         |
| Alexandria     | d. 274        | Bar Elias    | e. 417        |
| <b>M</b> lmåny | . e. 205      | Bedauvie     | e, 189        |
| Uncona         | d.47          | Beer Kliel   | , e. 272      |
|                | Ţ             | ) 2          | Beitbjin      |
| <b>a</b>       | • •           |              |               |

\*) Anm. Der Buchftabe d. bedeutet den vierten und o. den Funften Theil des Originals. Die Ziffern zeigen die Seite eines jezen Theils nach dem Original an. Die nu se Geitenzahlen fiehen in unferm Auszuge in [] im Terte,

|                 |                      | _                |                |
|-----------------|----------------------|------------------|----------------|
| Beitdjin        | €. 2 <b>8</b> 4      | Cerigo           | 482            |
| Beic Zaphpha    | e 131                | Chimara          | d. 61          |
| Beitlinebab     | e. 450               | Chies. d. 82. s  |                |
| Betajah         | e. 279               | <b></b>          | 477-482        |
| Bitus           | . C. 184             | Chiozza          | d 46           |
| <b>Benifá</b>   | e 52                 | Colonna          | e. 165         |
| Bergola .       | d. 50                | Constantinor el  | a 105. ř       |
| Beiuth .        | <b>C</b> , 416, 418  | Cophae Jestph    | € 30g          |
| Bethanien       | e. 144               | Corfu            | d 61           |
| <b>E</b> ethel  | e. 206               | Eppeus           | d, 358. 469    |
| Bethlehem       | <b>C.</b> 124        | _                |                |
| Berkulia.       | e. 20 <b>6</b>       | <b>D</b> ,       | •              |
| Beslano         | d. 368               | Dalmatien.       | d. 50          |
| Biteri          | e. 461               | Damede           | d. 305         |
| <b>S</b> ojas   | d. 361               | Damastus         | C. 418         |
| Boudrum         | d. 271               | Damiata          | d. 346         |
| <b>Brindis</b>  | d. 58                | Darbanellen      | d. 98          |
| Ongheiaba       | d. 97                | Deir hannah      | commer c.      |
| Balacco         | d, 304-345           | .com spanning is | 453            |
|                 |                      | Deittaßi         | e. 307         |
| €.              |                      | Dimas            | 6,419          |
| Caffa           | e. 195               |                  |                |
|                 | , 59. <b>e</b> , 185 | · E              | ·              |
| Cairo           | d. 304               | Edites           |                |
| Caller          | d. 46                |                  | 6.52           |
| Camifio         | d. 55                | Edom .           | 4.92           |
| Camp Dummar     |                      | Egyptert<br>Cham | d. 269. u. f.  |
| Camp Thoman     | e. 51. 52.           | Ehden<br>Greeken | e. 46t         |
| Enna in Galilaa |                      | Eldichilch       | <b>4.</b> 304. |
| Canatit         | e. 52                | Endjesiet        | e. 54          |
| Capo di St. An  |                      | Esdrelom         | e 312          |
| Capo pegro      | e. 482               |                  | 1 Sec. 13      |
| Caraburne       | 0.480                | •                | يود ده ش       |
| Caramuth        | d. 368               | Fiume            | C. 489         |
|                 | 184. f. 220          | Fontang del Ba   | Ta c. 476      |
| Carpento.       | d. 274               | Furni            | e. 476         |
| Caftel: Muovo   | d. 96                | •                | 16.70          |
| Cephalonia      | c. 484               | ₭.               | •              |
| Cephalonier     | d, 61                | Galasa           | d. 100         |
| ym              | · . ·                |                  | Deta :         |
|                 | _                    |                  | ,              |

Rarabulat Rebat Refrevan e. 451 Pons Sale e. 489 Rison e. 185 Pozzi di Joseppe e. 205 Rlofter S. Johann e. 130 f. Ptolomais e, 181 Ronstantinopel e. 423 Rujutát C. 27 I Ħ. Ragusa e. 485

 Lampfaco
 d. 99
 Rama
 e. 65. 135. 167

 Larnifa
 e. 470
 Mhodus
 d. 274. 45

 Lattichia
 e. 55
 Nimini
 d. 46

 Lattum
 e. 167
 Nom
 e. 423

#### 19. Joseph Byic at Shut. L

| Total               | Line              | Emer<br>Eme      | يام جويد<br>د مام مويد<br>د مام مويد |
|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|
| Comme size          | # 124<br>15 14    | •                | =                                    |
| Eno.                | 1==               | Incide<br>Tent   | 3.274<br>5.72                        |
| Same Forms Line     | LU                | Test Sun<br>Sour |                                      |
| Enders The          | 1 6               | Lineas<br>Lineas | E. IT                                |
| Constant            | 425               | Louis Tier       |                                      |
| Chartes Ser         | refer<br>L 215    | directe L 7      | ·                                    |
| Car<br>Ce Emplera   | <b>→</b> 狂<br>さ 張 | The rate         | G 1938<br>G-424                      |
| Cathri.             | 1. 沙野             | Tatica -         | £ <b>4.4</b>                         |
| Corsa               | 2 sis             |                  | z €495 49è<br>S                      |
| Count Comma 1. 36 5 | i :36 f           | 300              | Lses                                 |
| 2 424               | 4.3               | 34               | 545                                  |

H. Re:

## II. Register.

über andere Merkwürdigkeiten der Schulzischen Reise.

| Abendgebet der Turten, wie es verrichtet wird e.    | 278  |
|-----------------------------------------------------|------|
|                                                     |      |
| Abifinier, ihre Haupetirche in Cairo wird beschrie: |      |
| ben d. 32                                           | 8 f. |
| Abraham Barbaroffa, ein Jude ju Conftantinopel      |      |
|                                                     | 175  |
| Abfchrift eines Recommendationsschreibens bes       | • •  |
| · General: Couverneurs zu Ptolomais e.              | 188  |
| Abreife des Berfassers von Halle d. 11. von Bien d. |      |
| 30 f. von Benedig d. 45 f. von Omirna d 86 f.       | *    |
| von Conftantinopel d-226 f. abermale von Smire      |      |
| na d. 269. von Alexandria d. 300. von Großcairo     |      |
| d. 30. von Alerpo nach Jerufalem e. 50. von Jerue   | -    |
| falem an den Jordan und das todte Meer e. 67.       |      |
| nach Joppe und Acris e. 137. nach Mazareth e.       |      |
| 192. von Ptolomais e. 426 f. abermals e. 469 f.     |      |
|                                                     | 482. |
|                                                     | 303  |
|                                                     | 174  |
|                                                     | 262  |
|                                                     | 390  |
|                                                     | 289  |
|                                                     | 5 f. |
| Anmertung von dem Beinftod im Orient e. 28          |      |
| Anatolien, bort giebt es Turten, Die fich taufen    | O 10 |
|                                                     | 164  |
|                                                     | 134  |
| Antinendinm in her Girche had hell Brakes           | 105  |
|                                                     | pa   |

## 232 Merkwurdigkeiten b. Schulz. Reise.

| Apparatus Rabbinidus des berühmten Dant it         |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| auf der Universitätebibliothet zu Jena aufbewah    |            |
| Araber, besondere Rachrichten von ihnen            | e. 249 f.  |
| Araber, die Haranitischen lieben die Christen      | e. 338     |
| Arabifche Aufschriften von Briefen ins Teutsche al | der:       |
| feßt                                               | :. 223. f. |
| Arabischer' Coffee von Mecca,                      | e. 216     |
| Aram Zophim Aleppo                                 | e. 232     |
| Armenische Buchdruckeregen:                        | d. 12 g    |
| Armenischer Patriarch zu Constantinopel            | d: 190 f.  |
| Art zu essen, die orientalische                    | e. 166     |
| A s b e st                                         | d. 360     |
| Athanafii, Rirche ju Alexandria, die Sauptmofe     |            |
| baselost                                           | d. 288     |
| Avanieh, eine gewisse Abgabe                       | e. 172     |
| Audienz eines polnifchen Gefandten ben bem Gr      | 0B: .      |
| Vezicr                                             | d. 184     |
| Ausfähiger sieht sehr ekelhast aus                 | e. 170     |
| Auster, eine versteinerte                          | e. 471     |
|                                                    |            |
| უ.                                                 |            |
| Babolla ein Spruchwort im Orient                   | c. 42      |
| Bach ftrom hat zuerst die Buchdruckeren in Conft   | an:        |
| tinopel angelegt                                   | d. 115     |
| Backofen, worinn die Huhnereyer in Egypten a       | นธร        |
| gebrütet werden                                    | d. 356     |
| Bad der Judith e. 209. ein warmes ben Tiberias     | e. 201     |
| Babehaus, ein orientalisches, beschrieben          | e. 325     |
| Bajas, ein Haupthafen für die perfischen Raufleute | d. 361     |
| Balke, ein Fisch, Hauet genannt                    | d. 199     |
| Varat millehh, der Salzbund                        | e. 247     |
| Bar Elias, ein Blachfeld, wird befchrieben         | e. 417 f.  |
| Vascha zu Babel oder Bagdad nimmt sich vor         | an:        |
| dern viel voraus                                   | d. 134     |
| Wasan e. 36 die Eichen in dieser Gegend sind si    | ehr        |
| groß und start                                     | e. 273     |
| Bafare                                             | e. 36      |
| Basilienser-Orden im Orient                        | e. 451     |
| Bauart der Damascener, sehr toftbar                | C. 435     |
|                                                    | Dan in     |

#### 234 Aufrichigferen 1. Comis Beite

| Beuenen Bira                                | ट छा                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Bennen vo Benne gennfe faben fall.          | i :69                 |
| Brobenderen, weinnemmenen mgelegt           | . jeśt                |
| naer ∙m                                     | ± ::5                 |
| Hude Joiethe les Mannes Maria               | a :93                 |
| Surg Davids                                 | c.:61. 1.70           |
| ,                                           |                       |
| £                                           |                       |
| Cantol, bas feilige ber ber Carnone nach 🍱  | ica ins               |
| Camele, me le jefutert merben               | đ. 366                |
| Cavern, Straute beidenben                   | d. 299                |
| Canfran, en thefifches beichrieben          | d. 217                |
| Carmel, ber Berg fat Die Jeffen Berbergung  | shilen                |
| c. : 97. warmer jur Berfiedung als ein M    | endynneg              |
| gebraucht werte                             | e. 383                |
| Carmeliter: Alafter auf bem Berge Carm      | d e. 137              |
| Caffia, ein Baum, befdrieben                | d. 302                |
| Catacomsen                                  | e 57                  |
| Cateun: Druderen ju Alevoa                  | C 36 F                |
| Caven eh ober Enfechaufer, in Damafens fe   |                       |
| <b>fán</b> liá                              | C 438                 |
| Cebern auf dem Berg Libanon                 | C. 459                |
| Ceremonie des Jugwafchens in der Rirche     | t. Cal:               |
| vator zu Jerusalem                          | a 151 f               |
| Ceremonien ben einer griechischen Sochzeit  |                       |
| Coremonien der Armenifchen Rieche am fille  | a Leibe               |
| tage                                        | d. 238                |
| Chamelion, beschrieben                      | · c. 189              |
| Chan, eine Berberge für Frembe              | <b>6.</b> 16 <b>8</b> |
| Charagit, wer fle find                      | e. 426                |
| Chibbut: hatebher                           | e. 23                 |
| Chias, eine Infel, befdrieben               | d. 82                 |
| Chne ben ein rauberifches Bolt              | d. 368. c. c          |
| Eifternen ben Alexandrien befchrieben       | d. 298                |
| Citronen: Baum von ungemeiner Große         | e. 66                 |
| Eltronen in Damiata fehr wohlfeil           | d. 348                |
| Cobiten : Banptlirche in Cairo, beschrieben | d. 328 f.             |
| Cobitische Patriarden heisen alle entweber  |                       |
| eus oder Johannes                           | e.174                 |
|                                             | Cofe                  |
|                                             |                       |

# Metkivürdigkeiten d. Schalft Reise.

| Coffee von Mecca                             | 6. 216          |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Coffeetrinten in Orient, wie?                | e. 297          |
| Crocodil, etwas Rachricht bavon              | d.303           |
| <b>D</b> .                                   |                 |
|                                              | * * * * * * * * |
| Damascener, toftbare Bauart                  | e, 435          |
| Damafcus, Lage e. 422. nebft andern D        | adyrid)s        |
| ten davon e. 423 f. ift wie ein gewäfferter  |                 |
| ten                                          | e. 443          |
|                                              | e, 161. 170     |
| De coct wider die Steinschmerzen             | e. 44 t         |
| Derwisch in Constantinopel, wie fie ihre ?   |                 |
| halten                                       | d. 135          |
| Delinquenten werden im Morgenlande t         |                 |
| den Stadtmauren abgethan                     | e. 933          |
| Divani Schreiben                             | e. 481          |
| Divan ju Constantinopel beschrieben          | d. 210 f.       |
| Dom zu Jerusalem ben bem heiligen Grabe e. 9 |                 |
| in demfelben zu feben                        | 106f.           |
| Dreyfache Abwech slung ber Brautflei         |                 |
| einer griechischen Hochzeit                  | e. 239          |
| Drufen, beren Großfürst ift ben Chriften     | gewogen         |
| e. 315. haben gegen bie Muhammedane          | r einen         |
| großen Abscheu, ebendas.                     | a               |
| Dicherreh, ein Gefäß von Thon                | d. 352          |
| Dudaim, eine Frucht                          | e, 197          |
| Daiangie, ein Flecken, woher er feinen Rame  | en hat a.196    |
| €.                                           |                 |
| Egyptifche Fürsten, Dadricht von ihnen       | d. 312          |
| Eichen von Bafan find fehr ftart und ha      |                 |
| große Eicheln                                | e. 273          |
| Eiche, mo Jacob die Gogen Labans begrabe     | en haben        |
| foll                                         | e. 207          |
| Elia Brunnen                                 | e. 185          |
| Elia Opfer                                   | e. 220          |
| Englisch Zinn, Dachricht bavon               | d. 247          |
| Episcopus Arcadiensis wird erwehnt           | d, rig          |
|                                              | Gara.           |

## 236 Metkwattbigkeiten b. Soulf. Reife.

| · Esrå, Ranjel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e. 51                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evangelische Mation, ihr Gottesacker in Bent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| Epberen in Egypten baufig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. 350                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,7-                                                                                                                      |
| <b>%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           |
| Kalkenjagd bey Aleppo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. 376                                                                                                                    |
| Banare, eine Leuchte für die aus dem fcmargen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meer                                                                                                                      |
| tommenden Schiffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. 144                                                                                                                    |
| Saften, eine befondere Gefchichte davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. 36 I                                                                                                                   |
| Saften, bas 40tagige Chrifti, wo es geschehen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | fepn                                                                                                                      |
| foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6.84                                                                                                                      |
| Selfenstein von worauf Chriftus m. feine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 T2                                                                                                                      |
| Jungern gefpeifet haben foll                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 'e. 194                                                                                                                   |
| Rerman, turtifcher Reifepaß, befchrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | d. 152f.                                                                                                                  |
| Reft ber bren Ronige auf befondere Urt gefenert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e. 349                                                                                                                    |
| Franciscaner : Patres haben die Stadt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lorae -                                                                                                                   |
| reth im Pacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e, 213                                                                                                                    |
| Friedensgruß burfen in ber Turten nur bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mar                                                                                                                       |
| homedaner gebrauchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 62                                                                                                                     |
| Bugmafchen in der griechischen Rirche ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d. 235                                                                                                                    |
| Rugma fchen in ber Rirde ju St. Galvator,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | nites :                                                                                                                   |
| an Protestanten verrichtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | A. 140 t.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6, 150 f.                                                                                                                 |
| S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6, 150 f.                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                           |
| Sahfallen gewisse Thiere<br>Sarten der verschlossene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 233                                                                                                                    |
| Sahfallen gewisse Thiere<br>Sarten der verschlossene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 233<br>e. 127                                                                                                          |
| Sahfallen gewisse Thiere<br>Sarten der verschlossene<br>Sautelen der hauchenden Monche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. 233<br>e. 127<br>e. 455                                                                                                |
| Sahfallen gewiffe Thiere<br>Garten ber verschloffene<br>Gautelen ber hauchenden Monche<br>Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. 233<br>e. 127<br>e. 455                                                                                                |
| Sahfallen gewiffe Thiere<br>Garten ber verschloffene<br>Gautelen ber hauchenden Monche<br>Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner<br>ber Steinigung der Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287                                                                               |
| Sahfallen gewiffe Thiere<br>Garten ber verschloffene<br>Gautelen ber hauchenden Monche<br>Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner<br>ber Steinigung der Kinder<br>Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287<br>pel e. 264                                                                 |
| Sahfallen gewiffe Thiere Garten ber verschloffene Gautelen ber hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscanet ber Steinigung ber Kinder Gehalt ber stummen Bedienten zu Constantino Geloschneideren bes Großveziers                                                                                                                                                                                                                                                     | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>bon<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140                                                       |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten ber verschloffene Gautelen ber hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner ber Steinigung der Kinder Gchalt der stummen Bedienten zu Constantino Geloschneideren des Großpeziers Gesehrolie, die atteste                                                                                                                                                                                                                             | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140<br>e. 45                                              |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten ber verschloffene Gautelen ber hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner ber Steinigung der Kinder Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino Gelosch neideren des Großpeziers Gese prolie, die alteste Golgatha beschrieben                                                                                                                                                                                                      | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>bon<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140<br>e. 45<br>e. 110 f.                                 |
| Sahfallen gewisse Thiere Sarten ber verschlossene Monche Sautelen ber hauchenden Monche Seberde verstellen, errettet einen Franciscaner der Steinigung der Kinder Schalt der stummen Bedienten zu Constantino Seldschneideren des Großveziers Sefe prolie, die atteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige                                                                                                                                                                              | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140<br>e. 45<br>e. 110 f.                                 |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten ber verschloffene Gautelen ber hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner ber Steinigung der Kinder Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großveziers Gese prolie, die alteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige Graber der Konige zu Jerusalem                                                                                                                                                      | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140<br>e. 45<br>e. 110 f.<br>e. 99<br>e. 153              |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten der verschlossene Mantelen der verschlossene Gautelen der hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner der Steinigung der Kinder Gchalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großpeziers Gese prolie, die alteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige Graber der Könige zu Jerusalem Graber der Propheten                                                                                                      | d. 233 e. 127 e. 455 von d. 287 pel e. 264 d. 140 e. 45 e. 110 f. e. 99 e. 153 e. 153 f.                                  |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten ber verschlossene Monche Gautelen ber hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner ber Steinigung der Kinder Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großveziers Gese prolie, die alteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige Graber der Konige zu Jerusalem Graber der Propheten Grasgrune Farbe ben den Türken sehr heili                                                                                | d. 233<br>e. 127<br>e. 455<br>von<br>d. 287<br>pel e. 264<br>d. 140<br>e. 45<br>e. 110 f.<br>e. 99<br>e. 153<br>e. 153 f. |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten der verschlossene Wantelen der verschlossene Wantelen der hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner der Steinigung der Kinder Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großpeziers Gesehrolte, die ätteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige Gräber der Konige zu Jerusalem Grab grüne Farbe ben den Türken sehr heilis Gras ? Och necken, ob Johannes des Ta                                          | d. 233 e. 127 e. 455 bon d. 287 pel e. 264 d. 140 e. 45 e. 110 f. e. 99 e. 153 e. 153 f. d. 252 ufere                     |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten der verschlossene Bautelen der verschlossene Bautelen der hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner der Steinigung der Kinder Schalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großpeziers Gese prolie, die älteste Bolgatha beschrieben Grab, das heilige Graber der Konige zu Jerusalem Graber der Propheten Grasgrüne Farbe ben den Türken sehr heilis Gras! Schnecken, ob Johannes des Tas Speise?              | d. 233 e. 127 e. 455 von d. 287 pel e. 264 d. 140 e. 45 e. 110 f. e. 99 e. 153 e. 153 f. d. 252 ufers e. 133              |
| Sahfallen gewisse Thiere Garten der verschloffene Gautelen der verschloffene Gautelen der hauchenden Monche Geberde verstellen, errettet einen Franciscaner der Steinigung der Kinder Gehalt der stummen Bedienten zu Constantino Geldschneideren des Großpeziers Gese krolie, die ätteste Golgatha beschrieben Grab, das heilige Gräber der Konige zu Jerusalem Grab vine Farbe ben den Türken sehr heilis Grab vine Farbe ben den Türken sehr heilis Grab och necken, ob Johannes des Ta | d. 233 e. 127 e. 455 bon d. 287 pel e. 264 d. 140 e. 45 e. 110 f. e. 99 e. 153 e. 153 f. d. 252 ufere                     |

| Briech en, wie fie das Epiphaniasfest fegern   | d.:143 f.      |
|------------------------------------------------|----------------|
| Griech en ben bem heil. Grabe                  | e. 100 f.      |
| Griechische Laufe                              | d. 59          |
| Grotte, wo Christus gebohren fenn soll         | e. 128         |
| Brotte, wo die Engel den Birten erschienen     | e. 123         |
| Brotte, wb Zeremias foll gefangen gefessen hab | en e. 140      |
| Brube, woifin die Gohne Jacobs ihren Brude     |                |
| feph geworfen haben                            | e. 205         |
| Grundriß des Tempels des heil. Grabes nebfl    | Be:            |
| fcreibung .                                    | e. 113         |
| Byiffa Ueberbleibfel vom Lande Gofen           | d. 33 <b>3</b> |
| <b>.5.</b>                                     |                |
| Sabifchi Mly, ein Janitichar, beffen fcones    | Bers.          |
| haften ben ber Dadricht vom Untergange         |                |
| Ediffe                                         | e. 329 f.      |
| Sandmublen, barauf wird inder Eurten bas       | meh:           |
| refte Rorn gemablen e. 4.1., Diefer Urbeit fo  |                |
| fich ber allergeringfte Betteljunge            | E 412          |
| Saram bedeutet einen Bermahrungsort            | d. 220         |
| Baranitifche Araber fuhren ein Creus in        |                |
| Kahne                                          | e. 338         |
| Sauchende Monche.                              | e. 455         |
| Saus Joachims und b. Sanna, b. Eltern ber Ma   | riae. 192      |
| Saus, wo fich bie Junger nach Chrifft Simmel   | fahrt          |
| gemeiniglich versammlet haben follen           | e. 149         |
| Baumet, ein Fifch, welcher Menfchen verfchlin  |                |
| Seiliges Feuer foll fich im heil. Grabe von    | selbst         |
| angunden e. 103. wie fich die Griechen b       | amit           |
| fegnen                                         | e. 104         |
| St. Selena fat brey Butten auf bem Berg El     | Sabor          |
| in Felfen hauen laffen                         | e. 198         |
| Sole St. Johannis                              | e. 134         |
|                                                | aben           |
| foll                                           | C. 128         |
| Bole, wo Jeremias bie Klaglieber gemacht hi    |                |
| •                                              | 140.154        |
| Sollandifcher Gefandter, ber einzige in Con    | iftans         |
| tinopel, ber mit Rutiche und Pferden Spatier   |                |
| sen thus                                       | d. 188         |
|                                                | Hortus         |
|                                                |                |

## 238 Mettwurdigfeiten b. Schul, Reife.

| Mortus concumus                                | ę. 127        |
|------------------------------------------------|---------------|
| Butten der Fraber beschrieben e. 217. Bergleid | bung          |
| berfelben mit Abrahams Sutte                   | 218           |
| Sunde find ben Eurfen unreine Thiere d. 144.   | für           |
| fie find Stiftungen gemacht                    | d. 145        |
| Buren, wie fie ju Omirna bestraft worden.      |               |
| Suren, me le la Cuttien celetale mornem.       | e. <b>3</b> 3 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |               |
| <b>3.</b>                                      |               |
| a ce cecation                                  |               |
| Jaffa beschrieben                              | C. 64         |
| Janitscharen trinfen den Bein heimlich         | C. 287        |
| Janiticharen, warum fie weder Dold noch Od     | bwerdt        |
| tragen                                         | d. 227        |
| Sanuach liegt in einer fehr angenehmen Segend  | é. 274        |
| Berich o beschrieben                           | ~e. 85        |
| Befuiten, wie sie sich in der Eurkey in Ansehn |               |
|                                                |               |
| hen                                            | d. 111.       |
| Johannes der Taufer, wo er fich aufgehalten,   | piğ           |
| er seine offentliche Thatigkeit anfing         | e. 132        |
| Johannes und Marcus find bie beftanbigen       | Ma:           |
| men der cobitischen Patriarchen                | e. 174        |
| Johannes : Rirche ju Damajcus fehr prachti     | a e. 426      |
| Joldsi auf Turfisch ein Wegweiser              | c. 388        |
| Joppe beschrieben                              | ~. 300        |
| Josephs Sarg                                   | 6. 64         |
| Toppy boung                                    | d. 336        |
|                                                | u. 111        |
| Juben, deren sind etwa 60 bis 80000 in Egyp    |               |
| i di       | d. 305        |
| Jubith, Bad                                    | e. 209        |
| Tungfrauen, bie Judifchen durfen nicht in die  | ∂bs `         |
| nagogen tommen                                 | d. 24         |
|                                                |               |
|                                                |               |
| <b>R</b> .                                     | •             |
|                                                | -             |
| Ralifd ben Cairo wird geoffnet                 | d. 311        |
| Ralt an dem Castel Ferro sieht aus wie Gifen   | e. 227        |
| Rameelebrunnen, wie er entdeckt worden         |               |
| A a m e colombe Aleksine estens below          | e. 281        |
| Raften, mo Josephs Gebeine gelegen haben       | d. 336        |
| Remmel, eine befondere Urt Biegen              | e. 288        |
|                                                | Ress          |
|                                                | •             |

| Refrevan, in diesem Lande haben die orienfali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Chriften Gloden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e. 451         |
| Rind von 40 Tagen befommt in der griech. R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| schon das Abendmahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. 50          |
| Rind in Georgien gestohlen, für 600 Piaftri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | '              |
| fauft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e. 485         |
| Rind von 12 Jahren foll verbrannt werden und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| 4Ctunden im Feuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e. 342         |
| Rirden der Protestanten in Constantinopel be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| Magazine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 149         |
| Sielar Saram die Wohnung der Frauen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jung:          |
| frauen des Großherrn; Nachricht davon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | d. 22 1 f.     |
| Kleidung, die levantinische, beschricben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : d. 249 f-    |
| Rleibung der Beiber ju Miconi, befchrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. 74 f.       |
| Rleidungs ft uche des Groffultans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. 120         |
| Rleidertracht, die orientalische ist sehr theuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | d. 120         |
| Rloster, Sancta Eroce, wo es liegt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | e. 134         |
| Kloster zu den 40 Martyrern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. 16 <b>8</b> |
| Konige, Graber zu Jerufalem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | c. 153         |
| Kreutholz Christi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. 54          |
| Ruffen auf den Backen, auf den Urm, und ar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i den -        |
| Saum des Rleides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e. 344         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| <b>8.</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Lampe in dem heiligen Grabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. 108         |
| La obicea einst eine große Stadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e. 58          |
| Lea, Jacobs Gemalin, beren Grabftatte wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| Eurken fehr heilig gehalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e. 207         |
| Leander Thurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. 144         |
| regnen, ein gewisses Gefaß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d. 274         |
| Leib des heil. Simon Judas, wie er von Aleran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ndria          |
| nach Java gekommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | đ. 52          |
| Leichenbegangniß, ein judifches                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d, 20          |
| Leich en begangniß eines ichwedischen Cbelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| au Conftantinopel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. 203 f.      |
| Leichenbegangniß ber Griechen in Conftan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tinos          |
| pel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. 182 f.      |
| Lerchen in Egypten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. 333         |
| Levantinifche Rleidung beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. 249         |
| and the second of the second o | Liebi          |

#### 240 **Nativardigfeiten** d. Schulz. Reife.

C. 128

e. 23

e. 42I

Maas

Lieb: grauen: Dila

1

Mumiah El Kabar

Mutuwelli

daselbst

Liturgie ber Cobiten **d**. 330 dell Magro Malum Aleppinum, ein Ausichlag, rührt vom Bafe fer in Aleppe her e. 230. ift imeverlen 231 Malum Confilium, eine Bant in Felfen gehauen C. 194 Mandeagora, eine Frucht von lieblichem Geichmad e. 197 Marcus und Johannes find die abmechfeluben Ramen ber cobitliden Patriarden C. 174 Dartenbild, bey dem follen einige mahuwibige Zutten gefund geworben fenn e. 49 Marienglas d. 360 Maruniten e. 6 f. Maftir, Nachricht baron d. 85 -maulbeerbaum, in welchen fich ber Prophet Se faias verborgen Dannbrell vergleicht bie wilden Delbaume mit den Dechotetim, baruber von dem Berfaffer eine Un: . mertung Mebras (judifches Symnafium) ju Tiberias ift eins von den größten in Orient. e. 201 Meer, das todte, wie lang und breit es ift e. q I Meltiten €. 22. Memlud, der Geburtstag Muhammeds d. iar · Mildeur e. 289 Dorfer von Marmor, eine Strafe d. 226 Moschee der Derwischi ju Constantinopel beschrie: d. 137 f. Du deri heißt ben ben Arabern ein Suhrer, ber gut gleich Rnechtsdienste thut e. 388 Muhammedanerin in Cairo, ihr Tod und Be: grabnig d. 326 f.

Myconi, given Bafen d. 71. Rleibung ber Beiber

| <b>37(•</b>                                      | •          |
|--------------------------------------------------|------------|
| man 1 5 m 4 14 5 5 5 5                           |            |
| Naas Nestur                                      | e. 35      |
| Mationen in Constantinopel                       | d. 165     |
|                                                  | e. 236     |
| Ma, arener, wie, diesej. Menennung von Türken u  | nd :       |
| Christen in Orient gebraucht wird                | e. 193     |
| Restorianer                                      | e. 22      |
| de Neuwall, Graf, ein Zinzendorflaner, den d     | er 🕟 🚉     |
| Berfaffer in Alexandrien antrifft                | . 293 f    |
| Dilftrom überschwemmt ganz Egypten jafreich ei   | <b>K</b> ; |
| mal                                              | d 310      |
| ana 1 - 1                                        | e. 190     |
| • •                                              | ,          |
| ٥.                                               | ,          |
| Obeliscus der Kleopatra                          | d. 293     |
| Del, ein heiliges                                | e. 86      |
| Opfer Elia . 4.18                                | e. 220     |
|                                                  | d. 273     |
| Orientalische Brt zu effen                       | e. 166     |
| Orientalische Kleidertracht                      | d. 120     |
|                                                  |            |
| <b>p.</b>                                        | ج. ' د     |
|                                                  |            |
| Palmbaum Befchreibung                            | d. 354     |
| Pallaft Berodis und Pilați                       | e. 119     |
| Patres de terra sancta                           | d. 322     |
| Patpes in dem Convent de Terra fanta             | e. 172     |
| Patriard, ber Abefinifde, in Cairo von bem B     |            |
| fasser befucht                                   | d. 341     |
| Patriar den ber Griechen in Conftantinopel m     | ላይ         |
| fen ihre Stelle theuer taufen                    | d. 139     |
| Patriarden der Kobiten heißen alle entweder Dare |            |
| oder Johannes                                    |            |
| Perfifcher Abgefandte, was ihm einft ju C        | ·c. 174    |
| The himse crode in a transfer man edition ground | ) (III     |
| fantinopel wegen ber grunen Stiefeln begegnet    | a. 252     |
| Persianische Kirche wird beschrieben             | d. 91'     |
| Pferde, darauf darf niemand in Egypten reiten    | d. 357     |
| Dilat'us ichentt ben Leichnam Jefu bem Jofeph u  | m:         |
| fonft. Warum?                                    | e. 334     |

Q

# 234 Mafwurdigfeiten b. Schuly. Reife.

| Pilgetich aft aus allen Duhammebanifchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 014,           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| bein versammlet fich in brey Saufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | d. 325         |  |
| Pillami, ein Effen nach turtischer Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d. 173         |  |
| Platanus auf der Infel Ctanchio, ungeheuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |
| Dinen in a company of anythree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d. 172         |  |
| Popen, einige befondre Machtichten von ihnen Prediger, ein evangelisch futherischer wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 69          |  |
| mirna berufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d 133          |  |
| Pring vom Berge Libanon, Rachricht von ihm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | e. 157         |  |
| Procefion am das heilige Grab<br>Propheten, beren Grater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e. 101         |  |
| Propheten, beren Grater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e. 143 f.      |  |
| Proto Pfaltis ju Myconi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | d. 78          |  |
| Pyramiden,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | d 335          |  |
| ٥.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |  |
| - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m - 1 m  | 927 T          |  |
| Auarantania ein Berg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e. 83. 85      |  |
| Quarantaine halten wie?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c. 486         |  |
| 239 71 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٤ .            |  |
| <b>%</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |  |
| Raben, bie bem Propheten Elia Speife gebr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | atht,          |  |
| find Araber gewesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e. 253         |  |
| Rahels Grab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>e</b> , 130 |  |
| Rifo, ein Rathsherr zu Myconi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. 71.77       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |
| · <b>©.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •              |  |
| Salzgriechen, wer fie find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4. 214         |  |
| Salz ein Friedenszeichen der Araber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c. 246         |  |
| Calomos Tempel von Turten fehr heilig gehalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n e. 120       |  |
| Samariter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. 371 f.      |  |
| Santa Barbara die Pulverfammer auf dem Schiff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | d. 58          |  |
| Sant Bermo, ein Beift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | e. 473         |  |
| Satan sapfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.197          |  |
| Schalmey eines hirten, nach berfelben tangen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>E</b> chaas |  |
| fe und lammer :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e. 2.19        |  |
| Echech ist der Abt der Derwischler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | d. 135         |  |
| Schelawim, eine Art Lerchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | d. 334         |  |
| Ochiech Daber, turtischer Bouverneur gu Ptolos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |  |
| mais, ein freundlicher und wißiger Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | e. 262         |  |
| and the second s | Shilds         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |  |

### Merkmurbigkeiten d. Schult. Re

235

| Shilbfrote, wie fie gefangen und geschlachtet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wird e. 3.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schilob, bag Baffer, entfpringt an bem Berge 21:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " banon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Schner findet fich nicht auf dem Berge Sion e. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Odreibzeng das orientatifche, befchtieben. e. 330 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Somarge Farbe ben Turten verhaft d. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Georpionen : Del, wie es gemacht wirb e. 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scorpionen : Stein wird beschrieben d. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Scorpionen; in Egypten viele d. 350 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gee Genegareth e. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Segel der turtifchen Schiffe befdrieben d. 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geraj des Großheren d. 215. mas das Bort be:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| beute d. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gerets, ein Cammerab bes Mugafnmebs, wird in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| einem Brunnen mit Steinen erficit: d. 162 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sichems Thal in 6. 277. 2957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Silon, ber Teich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Simon Juba, beffen Leib wird ju Bara ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| wahrt d. 5x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sodomiteren in Alepso . 37 4 . 29 f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ot. Cophientirche, eine Mofchee in Conftantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| nopel d. 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sorianer e. 6. beten Liturgle wird Sefthrieben e. 7f.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ophine d. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oteden, ein fleiner, ein Beichen ber Sicherheit für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Die Reisenden in Arabien : 28.10. e. 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| bie Reifenden in Arabien e. 336 Criftungen für hunde und Rageneund : Baffer,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| trager in der Turten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| trager in der Eurten d. 149 Et umme Bediente bes Großheren ju Conftantie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| nopel, wie fie erzogen werden e. 263. ihre Bedie:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| nung und Gehalt c. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sultan Achmed, eine ber größten und fconften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mofcheen in Conftantinopel d. 226 On nagoge gu Magdreth, ans welcher Chrifius aus:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eprenen: Brunnen beschrieben d. 259                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the second of the second o |
| <b>∆</b> 4 <b>T</b> 4 i ℓ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 23/5 Michaldiglater ! Cant. Refel

| _                                               |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Zier, ein Tumm, we fich Jefains verlierger.     |           |
| 4 क्षीरात प्रकारका                              | £ 177     |
| 24943:: stien ber Termide in ber Tinter         | £ 139 £   |
| Langten intebilden Jangimer ju Emann            | - 240     |
| Tan fier - geafe und timmer und bem Ern         |           |
| 46s.ma                                          | C:19      |
| 24:0110                                         | LIT       |
| Latiatha, unter tie to Etiber ber Cibente       |           |
| tebuci                                          | C- 375    |
| Laufhantlung ber Griefen ju Dhomi               | d. 71 f.  |
| Zanffiein in Borm emer Refe                     | C. 129    |
| Leide an ten Sauptfragen in Orient              | ē. 10     |
| Tempel Calomos fehr heilig gehalten             | €, 129    |
| Torea legillata beren Inbereitung und Gebrand   |           |
| Zenfels apfel                                   | C. 193    |
| Thaber, ter Ferg, wied beschrieben              | e 196 f.  |
| Thurm Davids                                    | 161. 170. |
| Zopchanah, Studgießeren ju Conftantinepel       | d 177     |
| Leauben von folder Geoge, daß fie 10 bis 12     | 906.      |
| wiegen                                          | c. 985 f. |
| Zarten, beren Chrlichfeit wird von einem Sch    | iffike    |
| capitain gerüffuit                              | d. 54     |
| Lartifcher Gefehlehrer predigt vom Fleischeffen | 1 4. 120  |
| Lurcomanen iden größtentheils vom Raube         | e. 53     |
| Zuphach Iblies, eine Frucht                     | e. 197    |
| Enberiabli Wes. Resc                            | e. 205    |
| Enger fallen einen Jüngling an, auf dem L       | ika:      |
|                                                 | . e. 465  |
| non                                             | ~ 405     |

## 81 1 11. 18. 1 1500

| Bater ber Fruchtbarteit, ein Beiliger in Egyp |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Berlobnif eines Juden ju Smirna               | d. 244          |
| Wermahlung des Großherrn                      | d. 221 f.       |
| 11 for ben Gorbans, febr tief                 | e. 90           |
| migimetheren, ber orientalischen Berten       | e. 90<br>d. 225 |
| Un gegiefer Dirfen Die Eurten nicht tobten    | d. 214          |
| B. A.                                         | Uneigens        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • • • • • • |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Un eigennu bigteit turfifder Raufleute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e. 453      |
| Unwissenheit der Turken. Benspiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | d. 130      |
| <b>%.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>\</b>    |
| Bachteln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d. 334      |
| Baigen brauchen bie griechifchen Popen bei i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hrem        |
| Gottesdienst ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | d 89        |
| Wandleuchter aus einer uralten griechischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rie         |
| the beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "d. 156     |
| 20 a f fet des Dialitoins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. 352      |
| Bafferceremonie bei dem Canal zu Cairo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d. 308      |
| Baffer: Melonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e. 415      |
| Wasserträger zu Constantinopel sind Emirs,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Muhammeds Geschlecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | d. 145      |
| Baffermühlen in der Türken felten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Basserteiche Salomo's e. 124 beschrieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 125 6       |
| Beiden, deren Bergleichung mit, dem milden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| baum ist nicht richtig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e, 86       |
| Bein von St. Jean ist der beste im gangen Lai<br>Afrael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Weinstock von gewaltiger Große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C. 435      |
| Bild Honig, wie es hervorgebracht wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6. 283      |
| 25 tto 35 bitty, wie es hervorgrotuajt with                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6.133       |
| The control of the state of the |             |
| 3 a c ch á i Haus zu Jericho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | e. 83       |
| Bara, dafelbit wird ber Leib bes hell. Simon 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | iubă        |
| - verehrt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | d. 5x       |
| Biegen, eine besondere Ur' berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e. 28       |
| Bigeuner in ber Eurtei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | d. '188     |
| Bollam, eine Art von Rebel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mar.        |

Bug bes ruffifchen Gefandten gur Biffte beim Großt

artina ta Appresia

vezier Bug ber turfifchen Pilger nach Mecca

schee

d. 168 f.

## Register

aber die naturhistorischen Gegenstände, welche in Passelguists Reise \*) nach Palästina (1749—1752) beschrieben sind.

۲.

Regnum Animale Classis I, Quadrupedia...

Canis Chical Tutcarum s. sureus p. 342 u. 350 u. 271.

Canis domesticus p. 271.

Canis Vulpes auctorum p. 271 u. 342

Capra Angolensis p. 285
Capra (Gazella Africana) p. 283—85, 342 u. 215
Cervus Camelopardalis, Arab. Zurnap p. 282 Alpin.
Aeg. Girassa.

Cervus Capreolus p. 216.

Dama (cervus) p. 342 Equus p. 282

Garbuha, arab. (Mns Iaculus) p. 104 277 u. 279. Gazella Africana p. 215 283—85 u. 342.

Hippopotamus p. 280.

Hystrix (cristata) p. 342

Iaculus (Mus) p. 104 277 u. 279 Ichneumon (Meles) arab, Nems, Gallice Rat de

Pharaon. p 271 ù, 276

Ragen, agyptische, p. 69.

Cameel p. 281. Leo, arab. Sabbe p. 563.

Meles

\*) Rad der deutschen Hebersegung. Roftot 1762. in 8.

# Regifter b. Marurhistorischen in Saffelquist 239

Meles (Ichneumon) p. 271, arab. Nems, p. 276 — A Gallis in Aeg. commorantibus denominatum est Rat de Pharaon. Mures agrestes p. 544 Mus (Iaculus) p. 277, Garbuha arab. Rat de Montagne Gall. 279 Aeg. Gerbua. p. 104' ' Nems = Meles (Ichneumon) p. 271 u. 276 ... Ovis Aries. Aeg. p. 286 Rat de Montagne, arab. Garbuha = Mus (Iaculus) p. 277 279 u. 104. Rat de Pharaon, arab. Nems. Meles (Ichneumon) p. 271 u. 276 Sabbe, arab. Leo p. 563 Simia (Aethiops) p. 270 Simia (Aegyptiaca) p. 269. Vespertilio Aegyptiacus p. 276 u. 77 Vulpes Simfonis (?) p. 550 Zurnap arab. Aeg. Giraffa. Cervus Camelopardalia p. 282.

#### Regnum Animale, Classis II., Aves.

Abu nures = fterna Nilotica p. 326
Alauda p. 339
Alauda (campestris) p. 343
Alauda Hispanica p. 335
Alcedo Aegyptia p. 300
Alcedo (rudis) p. 299
Anas Boscas p. 359
Anas Damiatica p. 318 u. 340
Anas Nilotica p. 319 seq. ar. Bah. p. 322
Anas Penelope p. 359
Ardea (Grus) p. 141 u. 338
Ardea (Ibis) p. 103. 289 infr. u. 303
Ardea (virgo) p. 338
Bah p. 322 Anas Nilotica p. 319 sep.
Bane Syr. = Strix orientalis p. 291.

## 240 Regifter b. Maturhistorischen in Saffelquift

Boscas Anas p. 359 Carduelis p. 339 u. 343 Chapon de Pharaon vol de Mahomet = Vultur (Perenopterus) p. 289 u. 342 Charadrius Aegyptius p. 311 u. 340 Charadrius Alexandrinus p. 310 u. 340 Charadrius (Kerran) ar. L Kervan p. 312, 314 t. 340 Charadrius spinosus p. 314 seq. 340 Columba arabica tremula p. 333 Columba area oculor, lata etc. p. 353. Columba crispa p. 333. Columba Palaestinae p. 553 Columba (Palumbus) p. 343 Columba pectore maculato. ar. Iosie p. 334 Columba tuberculis rostri triangularibus etc. 333 leq. Columba (Turtur) cinerea, collari nigro p. 543 . Columba vulgaris, ar. Hamarn p. 354 Corvus (Aegyptiacus) p. 296 Cygnus auctorum p. 341 Emberiza Africana p. 336 p. 17 Emberiza Melitensis p 336 n. p. 18. Eturnies p. 336 Sturnus vulgaris p. 335 Falco (percnopterus) p. 342 Falco (tinnunculus) p. 342 Falco (venatorius) p. 342 Ficedula p 339 Fringilla Ligurin. p. 13 Fulica atra p. 316, 340 Gallina (Meleagris) p. 327 [eq Grus (Ardea) p. 141 u. 338 Hamarn arab. columba vulgaris p. 334 Iamarn auct. arab. Turtur p. 334. Ibis (Ardea) p. roz, 289 infr. 11 303 Iofie arab, columba pectore maculato p. 534 Katta arab. p. 335 Tetra Isr, an Selau? p. 331 leq. 343 u. 250

Lerran

#### Register. D. Maturhistorischen im Saffelquift 24%

Kerran I. Keruan Charadrius p. 314 u. 340 Larus canescens p. 325 Larus Smirnensis p. 323 Luscinia (Motacilla) p. 343. Massulu arab. Strix orientalis p. 297 Meleagris Gallina p. 327 feq. Μεραλα graec. gall. Solitaire, turdus folitaris p. 34 Mergus Tinus p. 322 Merops (Apiaster), an (Galilaeus)? arab. Varuar p. 300 u. 340 Monedula (caerulea) pi 349 Monedula Pyrrhocorax p. 294 Motacilla Hispanica p. 338. Motacilla (Luscinia) p. 343 Motacilla (yvica) p. 337 Palumbus (Columba) p. 343 Passer domesticus p. 339 Pelecanus onocratulus anct. p. 103, 339 u. 340 Perdix rufa (Tetrao) p. 343 Percnopterus (Falco) p. 342 Percnopterus (Vultur) ar. Rachaeme p. 286 u. 342 Picus (minor) p. 297 Picus (viridis) p. 342 " Poulle de Ris, avis ex gallinaceo ordine p. 341 Pfittacus (cubicularis) p. 292 Phttacus (obscurus) p. 293 Rachaeme ar. = Vultur (Percnopterus) Chapon de Pharaon vel de Mahometh p. 289 286 u. 342 Selau hebr.; an Tetrao Israelit. arab. Katta p. 333. 343 u. 250 Solitaire gall. Graec. Megala, turdus folitaris p. 34 Sterna Nigricans p 325 Sterna Nilotica ar. Abu nures p. 325 feq. Strix (Otus) p. 290: Strix orientalis p. 290 feq. ar. Maffufu, fyr. Ban p. 291 Sturnus vulgaris p. 335 Gall. Eturnies p. 336 Tetrao Coturnix p. 339 u. 343

لم- أنات الإداوير .

Tetrae

#### 242 Regifter D. Naturhistorischen in Safftiquift

Tetrao Israelitarum; hebr. Selau? arab. nom. Katta p. 331 feq. 343 u. 250
Tetrao Orientalis p. 330 feq.
Tetrao (perdix rufa) p. 343
Tinnunculus Falco p. 342
Tringa (Aegyptiaca) p. 305, 339 u. 340
Tringa (Autumnalis) p. 306 339 u. 340
Tringa Vanellus p. 350
Turdus folitaris gall. Solitaire graec. Meala p. 34
Turtur (ejus character) auct. arab. Iamarn p. 334
(Turtur) Columba cinerea etc. p. 343
Varnar arab. Merops Apiaster p. 302 u. 342
Virgo (Ardea) p. 338
Vultur (Percinopterus) arab. Rachaeme p. 386 u. 342
Yvica (Motacilla) p. 337

#### Regnum Animale, Classis III, Amphibia.

Anguis (Cerastes) arab. Harbaji p. 369. Anguis Colubrina p. 369 Anguis (laculus) p. 368 Aowiu (Coluber) p 367 u. 239 Chameleon p. 348 feq. Coluber (Aspic) p 367 u. 239 Coluber cornutus p. 365 Coluber (Haje) p. 366 Coluber (Vipera) p. 363 Crocodilus (Lacerta) p. 245 u. 344 p. 247 u. 348 Gecko (Lacerta) p. 356 feq. Harbaji arab. Anguis (Cerastes) p. 369. Hardun Lacerta Stellio p. 351 u. 352 Lacerta Aegyptia p. 353. Lacerta (Chameleon) p. 348 [eq. Lacerta (Crocodilus) p. 344 u. 845 p. 247 u. 548 Lacerta (Gecko) p. 356 seq. Lacerta Nilotica p. 361 acerta (Stellio) arab, Hardun p. 351 feq.

Lacerta

# Megifter & Maturhistorischen in Hasselan ift 243

Lacerta (Stincus) p. 359
Leviatan i. e. Crocodilus p. 247 348 245
u. 344
Rana corpore ovate, dorso convexo, totalucido viridis — p. 553
Stellio (Lacerta) arab. Hardun p. 351 u. 352
Stincus (Lacerta) p. 359
Vipera Aegypti p. 240
Vipera (Goluber) p. 363
Vipera cornuta p. 241
Vipera officinalis p. 241

#### Regnum Animale, Classis IV, Pisces.

Anguilla (Murena) p. 371 Atherina Hepsetns Turc. Inmifch Baluk Grace. hod. a9serva p. 425 feg. Bulti arab. p. 394 Labrus Niloticus p. 392 Buri arab. p. 430 Mugil Cephalus p. 428 Caschive, ar. (Mormyrus) p. 440 Chaetodon (maris rubri) p. 379 seq. Chamelfeu Ferrhun. Echeneis (Neucrates) p. 371 Charmut Niloticus p. 415 seq. Charms Perca Aegypt. p. 402 Clarias (Silurus) Scheilan Niloticus p. 412 leq. Clupea alosa p. 430 feq. Cyprinus orientalis p. 434 feq. Cyprinus Ruselcens p. 435 seq. Echeneis (Neucrates) ar. chamel feu Ferrhun p. 373 Fakaha (Iakaha) ar. Tetraodon p. 441 seq. Gobius (Paganellus) graec. hod. γοβια p. 373 seq. Iakaha (Fakaha) Tetraodon. p. 441 leg. ' Inmisch Baluk Turc. i. e. piscis argenteus p. 427 infr. Kalb El Bar, arab. i. e. canis marinus. Salmo Dentex p. 437 leg. Keschr. Variole gall. Perca Nilotica p. 407

Labrus

## 244 Regifter D. Raturfieferrifden in Saffiquif

Labrus Ni'ovicus arab. Bulti p. 352 len. Labrus orientatis p. 394 Labrus Pavo p. 389 leq. Luth Perca, p 402 Murnigrus (Calchive p 440 Morrayrus (Sparus) p. 381 leq. Mugil Cephalus, arab. Buri p. 423 leq. Murena Anguilla) p. 3-1 Myltus (Silurns, Schilbe Niloticus p 419 lea. Nefalch ar Salmo Niloticus p. 422 leq. Neucrates Extreneis p. 371 Paganellus (Gobius, 70?12 p. 3-3 feq. Perca Argyptiaca ar Charms p. 401 feq. Perca (Luth) p. 402 Perca Nilutica ar. Keschr Gall. Variole p. 404 feq. Salmo Dentex ar. Kalb el Bar p. 437 feq. Solmo Niloticus ar. Nefalch. p. 422 leg. Rcheilan Niloticus, Silurus (Clarias) p. 412 feq. Schilbe Niloticus p. 419 leq. Scinena umbra p. 397 leq. Scomber ductor p 410 leq. p. 9 Acomber Gracharus p. 407 feq. Scarpingna grace, hod. oxogana p. 377 leq. Bilingus Auguillaris = charmut Niloticus p. 415 feq. Bilurus (Clarias) Scheilan Niloticus p 412 feq. Siluros (Mystus) Schilbe Niloticus p. 419 seq. einneugis aurata, Sparus aurata p. 386 . Sparus aurata grace. hod. σιππουρις aurata p. 383-86 Sparus Galilaeus p. 389 Sparus mormyrus p 337 feq. Sparus Niloticus p. 387 Sparus orientalis p. 386. Synguatus Marinus p. 446 leq. Tetraodon arab. Fakaha s. lakaha p. 441 feq. Variole gall, Keschrar. Perca Nilotica p. 407 ...

Regnum Animale, Class V., Infecta.

Acarus Citri p. 471

Acarus testudinis p. 472

**Angids**5

Akordes Koannis p. 252, 452 feq. u. 563 Apis mellifera p. 470 Aranea Coa p. 473 Aranea vitis p. 473 Araneus Galilaeus p. 473 Badingan arab. Sphingis laura p. 460 u. 4 Cancer Anomalus p. 474 feq. Caput mortuum (Sphinx) p. 456 feq. 459 feq. Cerambix Smirnensis p. 451 Chrysomela (Cichorii) p. 440 feq. Chrysomela coccinea p. 550 ' Coa Aranea p. 474 Coa (Ephemera) p. 462 feq. -Culex Aegypti p. 470 Culex (Cypri) p. 470 Curculio (Cypri) p. 449 Cynips Aegypti p. 466 Cynips Caricae p. 465 Cynips Ficus p. 464 Cynips Sycomori p 465 Ephemera (Coa) p. 462 leq. Gryllus arabicus Locusta Ioannis p. 452 seq. p. 252 u. 563 Ichneumon Natoliae p. 468 Ichneumon vitis p. 469 Indeterminata p. 430 feq. Locusta (Ioannis) Guyllus arabicus p. 452 seq. 252 u. 563 Musca Buphthalmi p. 471 Mustelae species in Palaestina copiosa p. 550 Phalaena Bombyx p. 461 Phalaena (amygdal. fructus) p. 461 Phalaena (ficus) minima, gregaria, candida p. 460 Phalaena parva, atra, subtus ferruginea p. 460 Scarabaeus Buj hthalmi parvus p. 553 Scarabaeus Ceratoniae p. 448 feq. Scarabaeus clypeo, pedibus anticis dentatis p. 550 Scutellata p. 478 feq.

# 246 Regifter d. Raturhiftorischen in Saffelaung

Ceibennarmer, Santag derieben in Cycien p 461. leq.

Sphinx (caput mortuum) p. 456.

Sphingis laura; an caput mortuum? p. 459 leg

Badingan arab p. 450.

Tenthredo Dactyli p. 476 leq.

Tenthredo falciata p. 553 u. 176

Tenthredo lodomitica p. 476.

## Regnum Animale, Classis VI. Vermes.

Cochlea Pomatia p. 463
Cochlea Syriaca p. 484
Concha Aegyptiaca p. 485
Concha graeca p 484
Concha pecten. Dytine graec. hod. 5πττη p. 486
Concha (pinna) graec. hod. Πινα p. 215 u. 487
Δηττινή Concha p. 436
Όντωποδια Γερία p. 212 u. 482
Πινα Concha p. 213 n. 437
Sepia, δητωποδια p. 482 u. 212

#### II.

#### Regnum vegetabile.

Acacia p. 82 u. 111.

Adjur el hemar fyr. Momordica Elaterium p. 558

Aeschynomene, Sesban p. 544

Allium L. Cepa ar. Balal p. 562 u. 552.

Allium Porrum (Purjo) arab. Karrat p. 562.

Allium fativum ar. Tum p. 562

Alkekengi offic. Phyfalis p. 551

Alde pertoliata vera arab. Sabbara p. 603

Anagyris foetida p. 505 u. 554

Aneb el Dib ar. Labrusca S.S. p. 561, 495 u. 556

Anemone coronaria p. 516 u. 19

Anonyma dubia p. 504

Artemilia Dracunculus p. 523

Arum

# Megifter D. Maturfifforischen in Daffelquist 247

Arnm Colocalia, p. 504 Avena p. 545 Avena montana p. 555 Balfamita auct p. 558 u. 527 Momordica Balsamina Barkanim ebr. Vard arab. Rofa p. 508 👈 🕡 Basal arab. Cepa f. Allium p. 552 u. 56 c. Basel ar. Didynamica graveolens p. 153 u. 552 fyr. labbas Cucurbite Citrullus Batech ar. p. 528 feq. u. 558 Behen arbor p. 560 Behen Nux off. Ballamum Aaronis p. 560 Bleblebi Tchidgek Turc. Hypecoum procumbens a ese B Brassica sativa ar. Krump syr. Malfuf. p. 658 Bryum Aegypti p. 549 .... Carthamus tinctorius p. 522 Saffranon (sub hoc no. mine (coemitur) p. 523 u. 47 Cassia sistula ar. Hiarschiamber p. 507, 571 u. 234 Cassia Keschta p. 508 Cassia. Sopher ar. p. 506 Cepa f. Allium ar. Bafal p. 552 u. 562; Cepae Israelitarum p. 562 Ceratonia siliqua p. 531 553 u. 554 Charad ar. Mimola (nilotica) p. 514 Charrah arab. Cucurbita lagenaria p. 527 u. 558 Chate (Cucumis) p. 530 Chenna ar. p. 504 Lawsonia spinosa p. 502 Chenopodium aegyptiacum p. 499 Chiar ar. p. 558 Cucumis fativus p. 530 Cicuta virosa p 500 u. 553 Citrullus cucurbita, ar. Batech, fyr. Iabbas 528 n. 558 Clematis orientalis p. 516 [eq. Cordia Myxa p. 497. Cordia febesten p. 555 Cornu copiae cucullatum p. 490 Cucumis (Chate) p. 530 Cucumis Colocynthis auct. = arab. Handal p. 558 Cucumis Melo p. 530 arab. auct. Kaun p. 558 Cucumis sativus p. 530 Chiar ar. p. 558 Cucur-

## 248 Regifter D. Maturhiftonifchen fit Daffilquif

Cucurbita Citrullus ar. Batech Syr. Iabbas 'p. 528 u 558 Encurbita lagenaria, ar. Charrah p. 527 u. 558. Curcis ar. Urtica Aeg. maxima p. 526 Didynamica graveolens ar Basel p. 153 u. 552 Dolichos (Lablab) p. 522 - - - -Draba verna p. 520 **B**udaim Rahelis p. 184 Ficus Sycomorus graec. συκομέρεα p. 535 leq. 559 550 551 ü. 553 Giamez ar. συκαμινος p. 558 Handal arab. Cucumis Colocynthis p. 558 Hiachyntus Muscuri Turc. Muschirumi p. 37 Hiarschiamber arab. Cassia sistula p. 507 571 n 134 Hypecoum procumbens Ture. Bleblebi Tchidgek d. i. Erbfenblume. p. 492 leq. Iabbas fyr. ar. Batech Cucurbita Citrullus p. 528 feq. u. 558 Ialapa (Mirabilis) p 494 Iris tuberola p. 490 Kalaf, salix p. 258 Kali fruticolum p. 552 Kali III. Alpini. p. 250 ... Kartat arab. Allium Porrum p. 562. Kaun auct. arab. p. 558 Cucumis Melo: p. 530: Keschia. Cassia p. 508 Ketmia vulgaris p. 116 Kowo; graec. hod. Pancratium maritimum, p. 545 Krump ar. fyr. Malfuf Brallica fativa p. 558 Lablab (Dolichos) p. 522 Labrusca S. S. arab. Aneb El Dib p. 551 556 u. 495 Lathyrus (aegyptiacus) p. 521 u. 543 Lawfonia spinosa p 502 nom. arab. Chenna p. 504 Lebbek ar. Mimola p 512 leq. Linum sativum p. 500 Luffa Momordica p. 526 Lycium europaeum p. 498 Malfuf fyr. ar. Krump Braffica fativa p 533 Mandragora (an Dudaim Rahelis) p. 183

# Register D. Raturhistorischen in Saffetquift 25

Melo Cucumis arab. Kaun p. 53e u. 558 Meringam Aeg. Solanum incanum p. 497 u. 561 Mimola, ar. Lebbek p. 512 leg. Mimofa (nilotica) ar. Charad p. 514 Mimola, Schitta hebr. p. 552 Mirabilis (Ialapa) p. 494 Momordica Ballamina p. 527 Ballamita auct. p. 558 Momordica Elaterium fyr. Adjur El hemar p. 558 Momordica Lusta p. 326 Musa Paradisiaca p. 532 seq. Muschirumi p. 37 Myxa Cordia p. 497 Nabk ar. Rhamins Nabeca p. 555 u. 560 Nepeta Syriaca p. 518 Neps, ar. Viola odorata p. 524 Nerium (Oleander) p. 19 u. 226 Nuphar ar. p. 511 Nymphaea (Lotus) seu aegyptiaca Alpini Nymphaea aegyptiaca Alpini, ar. Nuphar p. 511 Nymphaea Lotus p 509 Nymphaea Lotus p. 509 ar. Nuphar p. 511 Nymphaea aegyptiaca Alpini p. 511 Oleander (Nerium) p. 19 u. 226 Origanum Aegyptiac. ar. Xetarhendi p. 517 Ornithogalum umbellatum p. 501 Orobanche laevis p. 519 Pancratium maritimum. graec. hod. Kouves p. 545 Papaver Rhoeas p. 549 u. 554 Phoenix Dactylifera p. 538 leq. 133, 544 u. 545 Platanus orientalis p. 526 u. 227 Punica Granatum p. 508 Rhamnus Nabeca ar. Nabk p. 555 u. 560 Rhoeas papaver p. 549 u. 554 Rosa alba flore pleno p. 509 Rosa lutea multiplex p 509 Rosa rubra multiplex p. 508 Rofa, ar. Vard, ebr. Barkanim p. 508 Ruscus aculeatus p. 531 Sabbara ar. — Aloe perfoliata vera p. 501 fec zter Theil.

# 258 Regifter D. Naturhistorischen in Saffelquis

Sastranon od. p. 523 u. p. 47 Carthamus tinctorius p. 522 Salix, ar. Saffav p. 157 544 u. 556 Schihe ar. (Tubia Planta) p. 511 Schitta ebr. Mimola p. 552 Sesban, Aeschynomene p. 544 Solanum foliis hirsutis, ar. Aneb el Dib p. 556 u. 561 u. 495 Labrula S. S. Solanum incanum Aeg. Meringam p. 495 leq. u. 561 Sopher ar. = Cassia p. 506 Spinae biblicae p. 561 Spina Christi, ar. Nabk p. 560 Sycomorus Ficus p. 535 seq. et 559,551 553 u. 559 Συκαμινος N. T. arab. Giumez p. 558 Thlaspi p. 552. Therebinthus p. 550, 553 u. 554. Tum arab. Allium fatiy p. 562 Vard arab. hebr. Barkanim p. 508 Viola odorata ar. Neps p. 523 leq. Vrtica Aegypti maxima p. 525 ar. Curcis p. 526 Zetarhendi ar. = Origanum aegyptiacum p. 517

#### HI.

Bermischte naturhistorische und geographische Merk, wurdigfeiten in hasselquifts Reise.

Asphaltes p. 557
Asthma p. 586
Aussaß (λεπρα). der Keigenbäume p. 221
Bab (warmes) bei Tiberias p. 556
Balsami de Mecca veri seu Opobalsami descr. p. 565
u. 34
Bethlehem p. 166
Calculus p. 586
Cana p. 183
Casia sistula, deren Zubereitung in Aegypten p. 571
Cephalalgia, arabische Haussur dawider p. 584
Colica der Pserde, deren Kur bei den Arabern p. 584

Colicae Medicina p. 584 Cos Damiatae p. 548 Damiata, Beschreibung bavon p. 132 Divitiae Aegypti p -598 Domb, fructus incertus p. 576 Kamagusta p. 198 Febris maligna Damiatae singularis p. 582 Graber der Mumien p. 108 feq. Gummi arabicum, beffen ernahrende Rraft p. 570 Heiliges Grab 'p. 157 Hernia p. 595 Herpes Aleppina p. 593 Hystralgia p. 386 Josephbrunnen ju Ratro p. 114 Kairo, Beschreibung davon p. 113 Raramane von Rairo nach Metta, beren Beichreibung, p. 94 Mare mortuum p. 557 Mastix p. 569 u. a. p. 22 Milo, hafen baselbst. p. 18 descriptio hujus urbis. p. 20 Mofdee, Befdreibung des innern Baues berfelben p.119 Musit der Turten p. 50 Myrobalani officin. p. 573 Natrum p. 548 Magareth p. 178 Mil, beffen lleberichwemmung. Urfache bavon p. 130 Nilometer p. 83 Olibanum officinarum p. 569 Opalus lapis p. 546 Opium p 571 Ophthalmia Aegyptiorum p. 590 Pestis p. 581 Petra Mosis, quam perrupisse dicitur miraculo Exod. XVII. p. 363 Poma lodomitica, fructus folani Melongenae p. 558 Puerperia p. 595 Pyramides p. 86 Rama p. 173

almiak.

# 260. Regisser de Maturbistorispen in Dasseignis

Salmiak, bessen Zubereitung in Aegypten p. 577 u. 69.
Scammonium p. 571
Schistus lapis p. 44 — Schisti generationem p. 558
in formam silicis redactus p. 557
Schomonthus officin p. 578

Schoenanthus officin. p. 572
Scio p. 22
Sennae officin. p. 572

Sidon oder Styde p. 188 Smirna p. 26 Spica Celtica p. 574 Sterilitas p. 595

Stinchus Marinus, ein Medifament p. 70
Sympathetische Kuren wider das kalte Fieber p. 524
Synagoge, Beschreibung davon p. 38
Synocha p. 583
Syphilis p. 592
Tebor montis descr. p. 279

Tabor montis descr. p. 179
Taenia, Sandwurm p. 537
Tertiana febris p. 583
Tiberiadis descr. p. 181
Vinguentum Mumiae p. 576

# Historisch'e,

# Untersuchung über Persepolis

nach verschiedenen arabischen, türkischen und perschieden Manuscripten ber Rationalbibliothek von L. Langles.

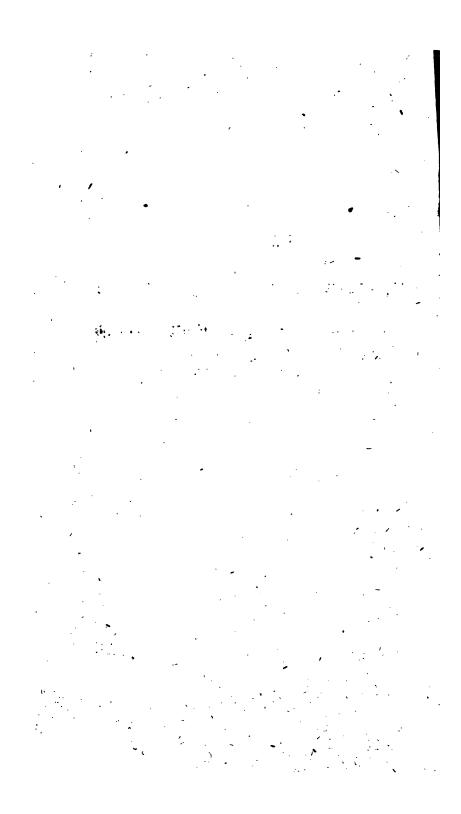

- Die Ruinen von Persepolis sind von eben so sorgsältigen als einsichtsvollen Reisenden, wie Charzdin, Kämpfer, Valentyn, Corneille le Brunn und Niebuhr (1.) mit Sorgsalt beschrieben und geszeichnet worden. Entschiedene Selehrte haben sich mit den Inschriften beschäftigt, von denen diese Ruinen und die von Nakchi Roustem und Kerman-Chahvoll sind. Der glücklichste und besonders der scharfssinnigste unter ihnen ist der Br. Sylvester de Sasch (2), der nicht nur die kusischen, neuarabischen und griechis
  - \*) Diefe gelehrte Sammlung und Beurtheilung aller bes tannten, befonders orientalischen Rotigen über Berfepolis ift erschienen als Zugabei des II. This, der niedlichen Collection de voyages, traduits de differentes langues orientales et européennes ornée de gravures, welcher hers aus tam unter bem Litel: Voyages de la Perfe dans 1Inde et du Bengal la Perse, le prémier traduit du persan, le second de l'anglois (de Mr. Franklin) avec une notice sur les revolutions de la Perse, un Memoire historique sur Persepolis et des notes, par L. Langlès Membre de l'Institut nat. de France, Consegutur de Mes. Or. de la Biblioth. nation. Professeur de Person à l'Ecole spéciale des langues orientales vivantes. (a Paris an VI. b. Crapelet) p. 200-238. Im obigen Auffat ift in den orientalischen Worten die bsch, che sch, n bedeutet das orientalische i mit Jud.

griechischen, sondern auch die mit alten perfischen Schriftzeichen, deren Alphabet bis jezt unbekannt war, geschriebenen Inschriften, auf die deutlichste und ges nugthuenoste Weise erstart hat. Die einzigen, die er nicht hat entrathseln können, und die man auch ges wiß nie entziffern wird [!?], sind die keilformigen (en caracteres à tète de clou). Wir können diese mit Grunde für eben so alt halten, als das Gebäude selbst, das sich in die Nacht der Zeiten verliert, während die übrigen von verschiedenen, weit spätern Zeits perioden zeugen und nicht einmal über das dritte Jahrs hundert der gewöhnlichen Zeitrechnung hinaussteigen.

Man muß fich mundern und jugleich bedauern, daß feiner von den murdigen Mannern, Die wir eben angeführt haben, fich mit der Geschichte einer fonft fo blubenden Stadt, Deren Ruinen in Uffen und Afrifa noch jest fo berühmt find, insbesondere beschäftigt bat. Diese Lucke will ich jegt auszufullen suchen; freilich wegen der Rurge Der Schriftsteller, die ich ju Rathe gezogen habe, auf eine ziemlich unvollständige Beife. Indeß glaube ich feinen, unter den Arabern, Turfen und Perfern, Der nur von einigem Gewicht mare, abergangen ju haben. Ich habe treu überfest und werde die kurzen Nachrichten, so viel ich in ihren Schriften entdeckt habe, felbft mittheilen. Bei der gemiffenhaften Genauigfeit, Die ich mir bei Diefer Bur fammenstellung jur Pflicht gemacht habe, wird es ju unangenehmen Wiederholungen fommen muffen, Die man mir aber vergeiben wird, wenn man fich erinnert, daß die morgenlandischen Schriftsteller einander oft beinahe wortlich ausschreiben.

She ich diese verschiedenen Uebersetungen selbst gebe, muß ich einige Ideen vorlegen über den urs prünglichen Namen dieser Stadt, welcher feiness wegs unbefannt ist, wie der Gelehrte Caplus (3), geglaubt hat, dessen Memoire übrigens treffliche Ideen enthält.

Von den entferntesten Zeiten her ist sie in dem Orient unter dem Namen Josthakhar bekannt, den ihr Kayumarasç, seines Sohnes wegen beilegtes welcher eben so hieß. Dieß ist die einstimmige Meis nung der morgenländischen Schriftsteller.

Hyde (hist. de Vet. Relig. Persar. p. 556) leitet dieses Wort von der 8ten arabischen Conjugation des Wurzelwortes ssakhar, ein Felsen, ab und glaubt, es bedeute: in den Felsen eingehauen, weilder Pallast auf einen Felsen erbauet ist, den man dazu besonders ebnete. Diese Ableitung kann ich, so gut sie auch mit den Regeln der arabischen Sprache übereinstimmt, nicht billigen: 1) wegen der Abstammung selbst (wies wohl mir nicht unbekannt ist, daß es Worte giebt, die der alten persischen und der arabischen Sprache geamein sind, ohne daß man genau bestimmen kann, wels cher von beiden Sprachen sie eigenthümlich angehören) 2) weil man mit dem Namen Issthakhar die Stadt, und nicht den Pallast bezeichnete, der, wie man in der Volge sehen wird, einen andern Namen führte.

Die Griechen, welche alle fremden Worte oft bis zur Unkenntlichkeit hellenisirten, und die sich sogar bisweilen erlaubten, sie ganz umzutauschen, haben sie Persepolis, Negornodic, die Stadt der Per-

fer, gewannt. Vielleicht ift es nicht unnüt, im Bore Beigeben ju bemerten, daß Diefes leste Bort felbit nicht ber ursprüngliche Rame bes Reichs ift, bas im Griechischen und in den europäischen Sprachen bedurch Die Morgenlander nennen es durchbezeichnet wird. Es mochte fdwer ju beftimmen fenn, sangig Iran. sh die Griechen das Wort Negra von Fars ( maly) dem Ramen einer Proving von Iran ableiteten, oder ein Pferd) einem Borte der Araber, فرس welche diefe Proving fo genannt haben, megen ihrer Stutereien, megen ber Beschiflichfeit ber Ginmobner im Reiten und wegen ihrer Reigung gu den Pferden : eine Reigung, die fich fo ftart bei ihnen außerte, Daß mebrere ibrer alten Ramen fich auf asp endigen, ein einfilbiges verfisches Bort, das ein Pferd bedeutet. -

Das Schäude, von dem man noch die Ruinen stetscheiden muß, hat immer den Namen Tchehel minar (die 40 Saulen) geführt, nicht, wie Ries buhr (4) behauptet, weil zu der Zeit, als die Ross Ieme in Persten einstelen, nicht mehr als so viel Saus Ien stehen geblieben war, sondern um den weiten Ums sang dieses Sebäudes anzudeuten. Rämpfer (5) und der Graf Caylus (6)\*) bemerken mit vielem Brund, das in der petsischen Sprache diese bestimmte Zahl nur eine runde Zahl ausdrüft, welche auf die Vereinigung mehs rerer Sebäude schließen läßt. Zur Bestätigung dieser Reinung süge ich hinzu, daß diese Nuinen auch he-

<sup>\*)</sup> Much Bruns in ben von mir herausgebenen Memoras billen. P.

zar - futourt (Die taufend Gaulen) genannt werden. Taufend ift bier, wie vierzig, eine unbestimmte Babl. Die beutigen Bewohner von Perfien nennen fie bis? weilen takthi Djemchyd (7), Palast des Djemchod, ober khaunehi Dara, Wohnung, Pallaft Des Dara (8) (Darius) oder, wie ihn die Berfen ohne Zweifel wegen feiner ungluflichen Rriege, pennen Dara koutschouk, des fleinen Dara. Scheinlich ift er einer und derfelbe mit unferm Darius Codomannus, dem von Alexander übermundenen. Bei Diefer Benennung darf man fich aber nicht vorftellen, daß ihm die Perfer die Grundung diefes Gebaudes jufchries ben, bas fie, wie man feben wird, bis in Die erften Beiten ihrer Monarchie, Dasibeist, in eine beinabe fabelhafte Zeitverlode binaufsteigen laffen, für welche man eine auch nur mahricheinliche Zeitrechnung festzus fegen fich umfonst bemubt bat.

Ich gehe seit zu den versprochenen Auszügen sort, und werde zunächst einen aus einer vortrefflichen persisschen Geographie geben, die vom gesehrten Herbelot oft mit Lobsprüchen angeführt wird und den Litel sührt: Nozahat alkauloub (die Freuden des Herszens) von Hhamdoullah, ein persisches Manuscript der Rationalbibliothet, Rum. 127 und 128.

"Issthakhar liegt im 3ten Clima, gegen ben "88sten Grad 30 Minuten der Länge von den glück, "ichen Inseln an, und den 3osten der Preise (9). "Kagoumarase bezeichnete den Umfreis dazu und "gab ihr, der Tradition zu Folge, den Ramen seines "Sohnes, Issthakhar.

"Hou-

"Houchenk vermehrte die Bahl ber Gebaube. Djemehyd legte Die legte Sand Daran, fo bag fie "bon dem außerften Ende von Diefrek an bis nach "Medjered viergebn garfangs in der lange und gebn , in Der Breite batte (10). In Diefem Raume maren " Gebande, Mecker und Menerhofe eingeschloffen. Die " Stadt felbit murde durch bren Schloffer vertheibigt. "Das eine, welches auf einem Berge liegt, beißt " Issthakhar (II) , das sweite Chekesteh, das " britte Chekwan. Diefes bat brei Thurme (12). " Der Berfaffer Des Fars Nameh (Der Befchichte von " Derfien) fagt, Djemchod babe auf Diefem Berge eis nen Dallaft erbaut. Diefer Dallaft mar über einer "bieredigen, mit fchwargen Marmor belegten Plane "(13) aufgerichtet, Die am gufe Des Berges Rahhmet "lag. Auf der einen Ceite berührte fie Diefen Berg. , die bren übrigen Geiten erftrecten fich nach der Ches , ne bin. Der Pallaft felbit mar 30 Ellen boch. Auf Auf einer "twei Geiten ift eine boppelte Treppe. , andern Seite find runde Canlen aus weißen Steis unen von verschiedener Große und fo niedlich ausges " bauen, daß es unmöglich fenn mochte, mit einem , febr feinen Deiffel abnliche zu verfertigen. In dem , Pallaft maren zwei ftarte Pfeiler, bon benen jeder "Stein mehr als 100,000 Pfund (man) mog. " ben Pfeilern find feine Riguren. Das Abgefchabte , bon diefen Steinen bemmt die Blutfluffe und beilt , Die Wunden.

"Auf den Mauern ist die Figur des Borak (14) "unsers Propheten eingegraben. Sein Gesicht gleicht "dem eines Manues mit einem gekräuselten Barte. "Er trägt eine Krone auf dem haupte und hat "den " den Fuß, die Sand und den Schwanz eines Duße

"Djemchyd ist vorgestellt in seinen ganzen toe "niglichen Schmuck.

"Auf Diesem Berge hat man in den roben Feisen, "wo eine Quelle von Natur ganz warmes Wasser hers "vorsprudelt, warme Bader gegraben, ohne Feuer "nothig zu haben.

"Auf demselben Berge find große Grabmahler, "deren Statuen ju athmen scheinen.

"Da ju ber Zeit der Ausbreitung bes Islamism n die Einmohner von Issthakhar die Friedensbedins "gungen überschritten und eine große Berratherei ans , gesponnen hatten, richteten die Mosleme ein arofies "Blutbad unter ihnen an und plunderten Die Stadt. "Unter der Regierung des Ssemssam-ed-Douleh " Des Deplempten jog Empr Katelmich an ber Spite "feiner Armee gegen Issthakhar, verheerte fie mit " Reuer und Schwert und vermandelte fie in ein fleis , nes Dorf. Als man den Pallast des Djemchnd nies " derriß, fand man einen indischen toutya (15), der " den Augen beilfam ift. Riemand wußte, wie ober " wenn dieses Augenmittel Dabin gefommen mar. Jest , bezeichnet man die lleberrefte von dem Pallaff des "Djiemchod mit dem Ramen Der vierzig Sau-"len.

"In dem Suche, das den Titel führt: Med-"jema'a erbad el melik (Wiedervereinigung der "Perren "perren des Reichs) heißt es, diese Saulen sepen " von der Homai (16), einer Lochter des Behman, " aufgerichtet worden. Und der Verfasser des Sowri " al akalym (Gemahlde des Universums) versichert, " daß diese Saulen von dem Tempel des Saloms hers " stammen. Es ist möglich, daß der Prophet Salos, " mo ans dem Pallast des Djemchyd einen Tempel " machte und daß ihn die Königin Homai wieder in " einen Pallast umwandelte. Auf diese Weise lassen " sich diese dren Sagen vereinigen.

"Der Plat, welchen Issthakar ehedem eins "nahm, hatte einen folchen Umfang, daß er die gans "ze Sbene, die heutiges Tages Merdacht genannt "wied, in fich schloß. Diese Sbene bringt Waizen "und Wein und verschiedene Fruchte, unter denen "fich eine herrliche Art von Aepfeln auszeichnet.

#### Proving Issthakar,

"Im gangen Königreich Persien giebt es keinen "so beträchtlichen Pallast, als Issthakhar. Diese "Stadt hat der gangen Proving, die sich von-Kou"histen bis Yezd erstreft und ungefähr eben so breis "als lang ist, ihren Ramen gegeben."

Man wird feben, daß — der folgende — Kiatib-Tcheleby (17) dem Hlamd - oullah genau folgte und nur leichte Zusätze machte, die er aus einie gen Schriftstellern jog, welche jener nicht benust hatte.

,, isstak

"Issthakhar ist die Hauptstadt der Proving "oder Koureh, die auch Issthakhar heist und sich "in Ansehung ihrer Länge von Yezd die nach "Hezärdirakht und der Breite nach von Kouhistän "bis nach Yezd erstreft. Es ist eine alte Stadt. "Sie liegt auf einer flachen Ebene, im 88sten Grad "30 Minuten der Länge und im 30sten der Breite. "Man sieht daselbst noch Spuren von alten und gros "sen Gebäuden; sie war ehedem die Hauptstadt der "alten persischen Monarchie; aber Ardechyr oder "Erdechyr verlegte den königlichen Siz von Issthak-"har nach Djour. Ihre Gründung schreibt man "dem Kaimarasc (13) zu, der sie für seinen Sohn "Issthakhar erbauen ließ.

"Houchenk erweiterte sie und von Dschem", chyd wurde sie vollendet. Sie hatte 14 Farsangs
", in der Länge und 10 in der Breite. In ihrem Ums
", freise umschloß sie mehrere Dörfer, bebaute Felder
", und drei Festungen oder Schlösser, die auf der
", Spige von dren Hügeln lagen. In dem Fars Nä", meh (Perstens Geschichte) ließt man, daß in ganz Pers
", sien keine ältern Gebäude anzutressen sind als die, welche
", man in dieser alten Stadt sirdet, die einst die größ;
", te Festung der Welt war. Jest ist sie ganz zerstört.

"Djemchyd ließ zu Issthakhar am Fuße des "hügels einen Pallast in Form eines Quadrats er, "bauen, dessen eine Seite an diesen hügel anstieß, "die drei übrigen aber nach der Ebene zu gerichtet "waren.

"Dieser Pallast hatte 30 Ellen in der Hohe. "Bon zwei Seiten stieg man auf doppelten Treppen "hinan. ,, hinan.' Er war von harten und schwarzen Steinen ,, erbant und flüste sich auf runde und viereckige Sans ,, len aus den nemlichen Steinen , von denen jede ,, gegen 100,000 Pfund (bat man) wog.

"Das Abgeschabte von diesen Saulen ift gut, " den Blutfluß zu hemmen oder das Blut zu fillen.

"Er ließ seine Statue und die des Borak (das "himmlische Pferd des Mohammed) errichten.

"Auf dem Berge war eine Quelle mit von Ras ,, tur warmem Wasser, die sich in den Pallast ergoß.

"Auch ließ er gegen die Spipe des Berges in den "Felsen große Grotten graben, die das Bolk die "Gefängnisse des Windes nannte.

"In Rufsicht der Saulen, die noch jezt existiv, ren, sind die Meinungen getheilt. Einige behaups "ten, sie senen Ueberreste vom Pallast der Homai, "der Lochter des Behemen, andere, vom Lempel "des Salomo.

"Das Land bringt guten Waizen und gute Weins "trauben hervor; die dortigen Aepfel find vortreffs "lich; sie haben das eigene, daß eine halfte des "Apfels suß, die andere sauerlich ist.

"Die Luft in Issthakhar ist nicht gut und bas "Wasser ist ungesund, weil es durch Neisselder geht."

Serri-

Serri-Koub, der Berfasser der Chyraz Nameh oder Sefdichte bon Schprag, "jahlt in Perfien , funf alte berühmte Stadte, die alle die Ramen ihs grer Erbauer führten, nemlich den Canton Issthak-"har (19), den Canton Darabdjird (20), "Canton Ardchyr (21), den Canton Chapour "(22) und den Canton Kobad (23. , rubmtefte und vornehmfte Stadt aber " thakhar 🚬 die ihren Ramen einem herrlichen "Marmorpallaft verdanft, deffen Stolle und Ruinen , den Ramen Issthakhar erhalten haben. "banung schreibt man dem Kayoumarasc, dem erften Ronige aus der Linie der Pychdadyenen, ju. "Er gab diefer Stadt eine fo beträchtliche mundeh ,, nung, daß fie, ihre Garten mitgerechnet, mehr "als 55 Farfangs (24) umfaßte. Djemchyd. der "fanfte oder fechfte Ronig von Perfien, fügte noch "vierjehn Farfange bingu und verfaß fe mit brei Res "ftungen, nemlich: Issthakhar, Chekesteh und "Saknaun, die er den gewolbten Eriangel nannte.

"ueberdieß ließ er am Juße des Berges 140
"Saulen errichten, unter denen man eine 160 Ellen
"lange Borhalle bildete, wie sie noch kein Ronig ge"sehen oder gemacht hat. Die Ruinen heisen noch
"jest die 40 Saulen, wegen ihrer ehemaligen Pracht.
"Es war der Wohnst der alten Könige von Persten.
"Man halt ihn dem Tempel des Salomo gleich und
"wenigstens könnte man aus einem Verse des Koran
"schließen, daß seuer diesem Tempel zum Muster ges
"dient habe.

"A'azéddouleh ließ in der Burg Issthakhar "eine Cisterne ausgraben, 17 Fuß tief und mehr als wet Theil. ,, einen Kafnz (25) breit, kurz von einem solchen Um, fange, daß sie tausend Personen das ganze Jahr ,, hindurch mit Wasser versehen konnte, ohne daß das ,, Wasser mehr als um einen Fuß abnahm. Diese Cisterne ,, war mit einem Gewölbe versehen, daß auf 33 Spps, , säulen rubte.

"Im 16ten Jahr der Hegira (Chr. 637) wurde "durch den unüberwindlichen Rhalpsen Aly die moss "lemische Religion in diese Stadt gebracht. Er schift, te den Abdoûllah, den Sohn des Abbas, dahin, "mit einer Armee moslemischer Araber, der sich Pers "sepolis und der übrigen benachbarten Städte ber "mächtigte. Vierzig tausend Einwohner kamen um, "ehe die Burg sich ergab; die übrigen bekehrten sich, "Aber noch vorher wurde der König von Persien, "Chah Rek, der Sohn des Marsboun, vom Ans "führer der Feinde, Khokem, geschlagen und büste "durch die äußerste Quaal das Verbrechen, die Relismismus, die Aly ihm in liebreichen und "freundschaftlichen Briefen angeboten hatte, zurück "gestoßen zu haben.

"Das Buch Zend Zerdoust (Die heili"gen Bucher des Zoroaster), das man ju Iss"thakhar aufbewahrte, wurde von dem Empr "Selim weggenommen und auf der Stelle vers "nichtet."

Was uns Abulfedha von Persepolis sagt, in seiner ersten Zafel über Fars (Persten), ift nicht der Rübe

Muhe werth, überset zu werden. Er meldet uns nur, daß die ungeheure Große der in Ruinen liegenden Gebäude Veranlassung gegeben hat, sie den Das monen zuzuschreiben. "Man sagt dies auch, fügt er "hinzu, von Baalbek und Tadmor. \*)"

Bakouy, ein Araber, Berfasser eines geographischen Aufsass, der sich unter Rum. 585 in den Manuscripten der Nationalbibliothek sindet, und von welchem der Gelehrte de Guignes im 2ten Theil der Notices et extraits des manuscrits p. 424 einen Auszug gegeben hat, sest Issthakhar in das dritte Klima und geht eben so wenig ins Einzelne als der vors er hers

) Nicht viel unterrichtender ift, was in der, inzwischen von Mitter Dufelen herausgegebenen Beographie Des Ibu Haukal aus bem toten Jahrhundert fich findet. C. 128 fagt ber Sautalide: In bem Gebiet von Issthakhar ift ein gro. fes Gebaude mit Ctatuen in Stein ausgehauen. Auch Inschriften und Mahlerenen find dort. Man fagt, es fen ein Tempel Calomo's gewesen und von den Dips oder Damonen gebaut worden. Aehnliche Bebaude find in Gna rien , au Baalbet und in Aegypten. - - In bem Gebiete von Schapur (f. Rote 22. unter des Br. Lang. les Anmertungen) ift ein Berg, u. auf (ober in?) biesem find die Statuen von allen Ronigen, Feldherrn, Sobenprieftern (مه بد) und berühmten Mannern, die in Pars waren. In diefem Plag find Berfonen, welche Darftellung aen (representations) von denfelben haben und fchriftliche Befdichten. Diefes Stammland (tribe) gehort jum Gebiet won when argan, su Sonon mohoi ( capo wa). Rach ber Borrebe G. XXV. hat Sr. Dufelen aus ans bern orientalifchen und fonftigen Schriftfiellern vieles über biefen Gegenstand gefammelt, worauf Die Belchrten begies rig fenn muffen.

#### Periepotis

hergesende. "Es gab dort, fagt er, ein Buceine nover einen Tempel der Magier, der für die Ruftee n des Salomo galt n. f. w. "

Mohhamed-Ben Agas. der Verfüser eines arabischen geographischen Werfs (26), ihur, so insteressant es auch sonk ist, doch weiter nichts. die das er den eben gelesenen Artisel der persischen Sevgravsse buchstädlich abschreibt. Ich will mich der Müse üben heben, seine Nachricht dem keier mitzutheilen, den ich auch jugleich ersuch, den Auszug aus dem Konzet-el-ssafah zu lesen, der die Gründung von Issthakkar betrisst und sich in der Reise Franklins besindet.

Bur Bervollständigung der persepolitanischen Retigen wird hier am besten aus Will. Franklins Bemers kungen auf einer Reise von Bengalen nach Persen 1786 und 1787 einzurucken seyn, dessen

#### furge Radricht

# Wonden Ruinen modaftes in Persepolis.

Donnerstags Abends, den 30 August, verließ ich Schiras in hen Jones's Sefellschaft, weil wir bende die Ruinen des berühmten Pallastes in Persepolis besehen wollten. Wir schliefen die Racht in einem Garten außer der Stadt, und brachen dann am nachsten

<sup>\*)</sup> Aus bem Magazin merkwürdiger neuer Reisebefchreibungen. I. B. S. 297.

nachsten Morgen um drei Uhr auf. Um o Uhr ges langten wir bei dem Dorfe Barkan an, bas 8 Fars fangs, ober 32 englische Meilen von Schiras liegt. Der Weg dahin geht größtentheils durch eine felfigte, bergigte Gegend; doch findet man, wenn man naber an Barfan berentommt, einiges angebautes land. Barkan ift ein großes Dorf unter dem Coubernement von Schiras und wird von einem Ralentar oder Dber-Wegen der Nachbarschaft der Berge richter regiert. ift Der Prospett von diesem Orte sehr angenehm und um ibn ber machfeu die schon ermahnten Beinftoche mit den großen rothen Trauben. Unterwege trafen wir mit einigen bundert wandernden Rurden und Lurkomanen gusammen. Sie sagten uns : ihr Stamm bieße Ort und fie giengen nach Surmafibr, einem fublich von Schiras gelegenen Orte, um dafelbft den bevorftebenden Berbff und Winter gutubringen. Die fe Leute führen ein manderndes Leben und ziehen . wie Die alten Scothen, mit ihren Kamilien und heerden von einer Segend gur andern. Die Befichtsfarbe mar bei denen, welche wir antrafen, wie bei den Bigeus nern in Europa, bon der Sonne verbrannt und gelb.

Den 1 September brachen wir um halb 12 Uhr Cormittags auf. Um 5 Uhr kamen wir über den Fluß Bund Emihr, den herr Niebuhr als den alten Arapes verzeichnet hat und über den eine steinerne Grüffe geht, die bei den Eingebohrnen Puhl Khan heißt. Wir giengen nun durch die Sbene hin und langs ten um halb 7 Uhr bei den Ruinen an. Dieser Wegbeträgt 5 Farsangs und geht ganz durch die Ebene, die ungefähr 5 (englische) Meilen südwarts von Farkan aufängt und sich bis nach Persepolis hin erstrekt, welches

welches dicht am Juß der Berge liegt. Unfre Kafila lagerte fich in einem Garten, anderthalb Meilen nords warts von den Auinen bei dem Dorfe Merdasicht, nach welchem die ganze Sbene benannt wird. Diese Sbene ist außerordentlich schon und hat Ueberfluß an verschiedenen Arten von Wild, von denen und Rebhüs ner, wilde Tauben, Wachteln und Haasen zu Gesicht kamen.

Um 9 Uhr Vormittags giengen wir nach den Ruis nen hin. Was noch von dem berühmten Pallasse in Persepolis übrig ist, steht auf einer Anhöhe, von der man eine Aussicht auf die weite Sbene von Merdascht hat. Der Serg Rehumut umgiebt den Pallast in Form eines Amphitheaters. Man steigt auf einer großen Treppe von blauem Stein und von hundert und vier Stusen, zu den Säulen hinauf. Das Erste, was man bei dem Eintritt zu sehen bekommt, sind zwei steis nerne Portale. An den Seiten derselben besinden sich zwei Sphinze von ungeheurer Größe, mit einer Mens ze bon Korallenkügelchen verziert und gegen die ges wöhnliche Sitte siehend vorgestellt. Oben an den Seiten sieht man Inschriften in einer alten Schrift, die bis jeht noch niemand entzissen konnten.

Richt weit von diesen Portalen geht man eine andere Treppe hinauf, die zu der großen Säulenhalle sührt. Die Seiten der Treppe sind mit mancherlei Fis guren in halb erhobner Arbeit verziert, von denen die meisten Sefäße in den Händen tragen. hier und da sieht man ein Kameel, an andern Stellen eine Art von Triumphwagen nach römischer Art; außerdem von Zeit zu Zeit zwischen der Procession Leitpferde, Ochsen

Ochsen und Widder. Un dem Ende der Treppe ift ein anderes Basrelief, nemlich eine Lowe, der einen Stier faßt. Dicht daran find wieder andere Inschrifs ten in alten Charafteren. Wenn man die Treppe gang hinaufift, tritt man in eine ehemals gewiß fehr prachtige Diefer haben die Eingebohrnen den Ramen Eichehil Minar oder die vierzig Pfeiler gegeben, womit man zwar oft bas gange Gebaube, aber eigente licher doch Diefen besondern Theil deffelben bezeichnet. Obgleich seit der Erbauung schon so viele Jahrhunders te verfloffen find, fo fteben doch noch 15 Caulen. Diese sind zwischen 70 und 80 Kuß hoch und Meisters füche ber Architeftur. Die Diedestals find funftlich gearbeitet und fcheinen wenig von der Beit gelitten gu haben. Die Schafte find bis ju den Rapitalern ges ribbt und Diefe reichlich mit erhobenen Schniswerte verziert.

Bon diefer Salle geht man oftwarts ju ben lleberbleibseln eines großen, vierectigen Gebaudes, Def. fen Eingang eine Thure von Granit ift und Deffen meifte Thuren und, Fenfter fich noch erhalten haben. Diefe find von fcmargem Marmor und fpiegelhell. Un den Seiten der Thure beim Gingange find Basreliefs mit 2 Figuren in Lebensgroße; nemlich ein Mann und eine Biege. Jener halt mit der einen Sand bas Thier bei dem einen horn und mit der andern fioft er ibm einen Dold in den Bauch, wobei die Ziege ihm einen Ruß auf Die Bruft und den andern auf den rechten Urm fest. Man fieht dies Bild im gangen Pallafte febr Ueber einer andern Thure ebendeffelben Bims baufia. mers find zwei Manner in Lebensgroße vorgestellt, bins ter denen ein Bedienter einen aufgespannten Schirm ) båle.

balt. Sie fichen fich auf große runde Stabe, scheis nen schon bei Jahren ju senn und haben lange Barte nebft ftartem haare auf dem Kopfe.

Un dem füdwestlichen Gingange dieses Zimmere Resben zwei große fteinerne Pfeiler. Auf Diefen find vier Riguren eingeschnitten, welche lange Rleider anhaben und 10 Ruß lange Speere in ihren Sanden halten. Bei diefem Gingange find auch noch die Ueberbleibfel einer Treppe von blauen Greinen fichtbar. trachtlicher Raum des Bodens ift mit einer ungeheus ren Menge gerbrochener Stude von Pfeilern, Schafe ten und Rapitalern bestreut, von denen einige fo uns gebeuer groß find, bag fich fanm begreifen laft, wie man fie gang an Ort und Stelle bet bringen und que fammenfeten fonnen. Wirflich verrath jedes Stud bon diefen Schonen Ruinen ihre ehemalige Brofe und Pracht, fo daß das Gebaude werth gewesen ift, einem großen und machtigen Monarchen gunt Aufenthalte gu Dienen; und wenn man fie betrachtet, erfullen fie Die Seele mit feierlichem Schander. - Bedenft men den Ruhm diefes ungeheuren Reiches, das ehemals Der Schuport der Runfte und Wiffenschaften und der Sis eis ner weisen und blubenden Regierung mar: erinnert man fich au die mannichfaltigen Beranderungen- rind Revolutionen, Die es erlitten bat, da es ju einer Zeit der fühnen Ehrsucht eines Alexanders und ju, der ans bern der enthusiaftischen Sapferfeit eines Oniar's jum Chauples diente, fo muß man auf das ftartfte fublen, wie beränderlich alle menschlichen Schiffale find. — Außer den schon ermahnten antifen Inschriften, giebt es auch andere neuere, welche fich, so wie einige mit fprischen Buchftaben lefen laffen, und welche alle ber beruhme

te herr Niebuhr abgezeichnet und befannt gemacht hat. Da ich für mein Theil nichts von dem Allem bei mir trug, was zum Kopieren der Inschriften nottig gewesen wäre und da ich zugleich gar keine Kenntnisse von der Architektur hatte, so habe ich mich auf teine umftändliche Beschreibung von diesem berühmten Pale saste einlassen können. Was mir das merkwürdigsteschien, habe ich hier nach meinen besten Kräften zu beschreiben gesucht.

hinter ber Salle von Pfeilern und dicht unter bem Berge find Die Ueberrefte eines fehr großen Ges baudes von vierectiger Form. Dies fann entweder einen Theil des Pallastes ausgemacht haben, ober (mas nicht unwahrscheinlich ift) einen besondern Tems pel, da eine betrachtliche Strede zwischen beiden mit Erde und Candhugeln ausgefüllt ift, und ba man-an der innern Seite Enmbole und Embleme von teligibier Dies Gebaude hat vier haupteins Bedeutung fiebt. gange; mei auf der Rordoft ; und zwei auf der Guds westseite. Die Bande find in verschiedene Refder abe getheilt, und Diese dann mit mancherlei Bildbauerars beit verziert. Die gewöhnlichste Borfiellung ift ein Mann in Lebensgröße, der auf einem Stuble fist, Die Ruße auf einem Schemel ruben lagt und einen runden Stab in der Sand halt. Sinter ihm fest ein Bes Dienter mit einem Sonnenschirme und bor ibm zwei Armleuchter, mit Lichtern Darauf. Reben Diefen fieht man einen fleinen Anaben und hinter ihm eine Frau mit einem Becher in der Sand. Unter Diefer Rigut zeigen fich verschiedene andere in langen Rleibern. Gis nige von denselben find mit Bogen und Pfeilen bewaffe net, andere mit Evecren: alle tragen thurmformis

e Muben, welche, wie wir aus der Geschichte wiffen, bei den Medern gewöhnlich maren. Ueber den Thuren Dieses Gebäudes, deren 12 find, fieht man in halb erhobner Arbeit einen komen vorgeftellt, der einen Dofen ergreift, von eben der Art, wie das Basrelief an der großen Treppe. Die Bertiefungen in den Banden find alle mit iconen Granit ausgelegt und baben vorn bubiche Karnieffe von Stein. Außer den gewöhnlichen Siguren fieht man auch eine außerorbente Hice, die, wie ich vermuthe, fich auf die alte Relis gion ber Perfer begieht. Gie ftellt einen Mann por, Der an einem Pfeiler fist und ein fleines Gefaß in Der Dand balt. Rund um feinen Leib bat er einen Gurtel gewunden, deffen beibe Enden betrachtlich weit über. feine Sleider herausreichen und faft wie Rlugel ausfes. ben. Er ift in ein langes Gewand gefleidet und traat eine thurmformige Dube. Unter der Rigur fieht man einige Lowen (bas Sinnbild der Berrichaft bei den als ten Berfern) fehr gut gearbeitet.

Hinter diesen Ruinen, ein beträchtliches Stück Weges ben Berg Rehumut nach Rorden hinauf, bessinden fich die Ueberbleibsel eines merkwürdigen, in den Felsen gehauenen Ortes. Ehemals ist eine Treps pe mit Stusen hinaufgegangen; aber da diese durch die Zeit verwüstet sind, so muß man jest den Felsen hinauklimmen. Parallel mit diesem Gebände, unger sahr 800 Schritte weit davon nach Süden zu, steht noch ein anderes. Diese will ich nun zusammen bes schreiben und einige wenige Bemerkungen über die Fras ge hinzusügen, was wohl die ursprüngliche Abssiche derselben gewesen senn möge. Diese hohen Sehäude haben 3 Seiten, von denan zwei vierzig Fuß hoch und alatt

glatt find. Die britte bat verfchiebene fcone und fubn ausgeführte Bilbhauerarbeiten. Su ber Mitte fieht ein Pfeiler mit der fcon befchriebenen und auf Der Spise fisenden Rigur. Gegenüber fteht ein Mann auf einem Diebeftal bon 3 Stufen und balt in feiner linfen Sand einen Bogen; Die rechte aber ftreit er ans und jeigt bamit auf Die Rigur am Pfeiler bin. Bur Linfen ift ein feinerner, gwei Fuß hober Altar, auf welchem Reuer brennt und etwas jur Geite fchwebt eine Rugel, welche febr mabricheinlich die Conne porffellen foll, in ber Luft. Rener und Die Sonne wurden nems lich, wie man weiß, bon ben perfifchen Dagiern als Die beiben größten Sombole ihrer Religion angefes ben; ba fie von allen erschaffenen Dingen die reinften und dem Berderben nicht unterworfen find, fo betete man unter ihrem Bilde ben allmachtigen Schopfer bes Beltalls an. Es lagt fich alfo vermuthen, daß fie in ber ermahnten Figur gewiffe Mofferien in Der Religion ber Magier andeuten follen. Der Dann mit bem Bogen ift vielleicht ein Saupt ber Dagier, ober, um noch eine weitere Muthmagung ju magen, Der berubms te Gefengeber und Prophet Boroafter felbit. Indeff mochte ich freilich nicht gern fo angefeben werden, als gebe ich dies fur Gewißbeit aus. Jeder wer diefe fconen Ruinen fieht, muß Dadurch verichiedene Ges Danken bei fich ermete fublen; aber ba fcon lange alle Spuren bon ber urfprunglichen Religion, fo wie von ben Renntniffen und der Sprache des gandes verlofchen find und ba die Charaftere an den Wanden nicht ents siffert werden tonnen; fo muß die Welt immer in Uns gewisheit bleiben, mann und bon wem ber Pallaft ges baut fen und mas die Infchriften und Bilber baran Einige, unter andern De Brunn und bedeuten. Chardin

Chardin haben die Meinung geaußert, es mochte wohl der Begrabnifort der alten Könige von Persien sepn.

Die jetigen Perser nennen diesen Ort: Mudsschilis Gemschihd oder die Versammlung des Kosnigs Gemschihd; ne sagen nemlich: dieser Fürst sen gewohnt gwesen, diesen Ort mit den Vornehmen und Geoßen seines Hofes zu besuchen, um von da die ans genehme Aussicht auf die umliegende Gegend zu haben, die man frensich nirgends so gut übersehen kann.

Unterhalb der erwähnten Sinnbilder find fleine Deffnungen, Die in einen unterirdifchen, in den Rellen eingehauenen Bang leiten. Diefer ift 6 Ruß boch, 4 breit, und geht ein betrachtliches Stuck in den Relfen binein: aber sobald man ungefahr 30 Schritte weit ift, wird er gang finster und dunftet einen dumpfigen, fcablichen Geruch aus. Die Verfer nennen Diefen Ort Escherh Almas, D. i. der Lalisman oder Diamant des Schiffals; fie verfichern namlich, Ende des Sanges befinde fich der Talisman: wer nun Dahin komme und Fragen über künftige Ereignisse thue, ber merbe Antwort erhalten. Gie fagen aber auch: es fen noch nie jemand im Stande gewesen, bis an das Ende dieses Ganges zu dringen, da die Damonen ober Genien, die dafelbft wohnten, fich jedem Berfus che diefer Urt widerfesten. Aus Aberglauben bilden fie fich auch ein: jedes Licht, bas man mit babin nehme, gehe von felbst aus. Chardin und De Brunn giengen indeß ein betrachtliches Stuf in den Gang bine ein, bis er, wie sie erzählen, ju schmal mard, als bag man weiter batte fortgeben tonnen. Da man

man bon diesen unterirdischen Sangen bis jest weiter nichts weiß, als was der Aberglaube der Eingebornen davon erfunden hat, so darf ich es vielleicht wagen, die Vermuthung zu äußern, daß sie ursprünglich dazu bestimmt waren, Schäpe zu verbergenz, dennidies ist bei den orientalischen Fürsten selt undenklichen Zeiten gewöhnlich gewesen, und sie pstegen es nach jezt zu thun. Da wir, ich und herr Jones, kein Licht bet uns hatten, so hielten wir es nicht für rathsam; den Sang zu untersuchen.

Wenn man auf der Subseite bis zu dem Fuß des Berges hinuntergeht, trift man die Ueberreste eines kleinen viereckigen Gebäudes an, von dem noch verssschiedene Thuren und Fenker stehen. Un diesen sieht man noch verschiedene eingehauene Figuren; doch sind sie nur die zur Mitte herunter sichtbar und das übrige wahrscheinlich durch den Sand der Berge verschüttet. Uebrigens gleichen die Figuren denen an den übrigen Theilen des Pallastes.

Etwas westlich von biesem Gebäude fleigt man auf einer steinernen Treppe zu einem prachtigen hofe von vierectiger Form hinauf. hier sicht man noch verschiedene Piedestals von Saulen und auf der Dste seite die Ueberreste von zwei großen Portalen. Dies Alles ist von Granit und die Einfassungen der Portale sind, wie es scheint, sehr prachtig gewesen. Auf versschiedenen Stücken der zerbrochenen Saulen stehen alte Inschriften.

In verschiedenen Theilen des Pallastes befinden sich Randle, um dadurch das von den Bergen kommens

be Bofer eigienen. Gie fen von binnen Eren, acht finf feir wier ber Erde und beineilaß finf berit.

Diele eiemarbigen Animen haben bunch Jeit und Witterung feine uarf geitten; was aber und von ihr men exibitet, ift so fest und danethaft, wie der Helsen seithel. Und Erbeben, die in Perfien hannig und, haben mande von den Santen umgestürzt und bie Jimmer auf andre Art beldjädigt. Sinige von diesen, die nicht durch die heftigleit der Erschätterungen zers trümmert worden sind, haben doch ihre Decken obers warts verlohren. Der Sand, der im Minter immer durch den Rezen von den Bergen herunter gespühlt wird, hat viele Stellen verschüttet, auch verschiedene Piedestals von Sanlen ganz versteckt.

Die alten Inschriften, die fic an ben Banden and andern Theilen des Gebaudes noch unterfcheiden laffen, find wohl auf immer auch fur die gelehrteffen Renner der morgenlandischen Sprachen eben fo menig ju entrathfeln, als die hieroglophen in Megopten. Der Miebuhr hat übrigens alle diefe Inschriften febr foon und genau abgezeichnet, und wer Luft bat, mag nun in dem zweiten Bande feines Berts fein beil an Der Erflarung berfelben versuchen. Es ift febr schwer auszumachen, mann und bon wem diefer Pallaft ers Sant worden fen. Die griechischen Geschichtschreiber geben über diefen Bunft fehr unvollständige und une Achere Rachrichten, und die perfischen teine beffern. Die jegigen Ginwohner des landes nennen den Ort Juhft Gemschihd oder den Thron des Ronias Gemidihd. Diefer bat ibn, wie fie behaupten, vor drei bis vier taufend Jahren gebaut; auch wird von ibm

ibm ausdrucklich erwähnt, er hube die Efchehil Mis nar, oder die Salle von vierzig Pfeilern aufgeführt. In Der griechischen Geschichte wird ergablt, Alexans Der Der Große habe, auf Anstiften der beruhmten Bublerin Thais, bei einer Schwelgerei in einem Uns fall von Wildheit, diefen reichen und prachtigen Pale laft in Brand fteden laffen, und ihn dadurch gerftort. Dies wird jeder, der die noch vorhandenen Ruinen fiebt, für unmbalich erffaren; benn alles angelegte Reuer murbe auf die ungeheuern, an Sarte Dem Relfen gleiche Daffen, aus denen das gange Gebaude beftans Den hat, nicht die mindefte Wirfung thun. Co urs theilte ich, als ich an Ort und Stelle mar; und mein Sefahrte, herr Gones, war mit mir der Meinung, man :fonne nicht ohne Ungereimtbeit annehmen, daß Alerana Der es berbrannt babe.

In einem persischen Manuscripte, das zu einem Werke unter dem Litel: Ruzut al Sefa, oder der Garten der Reinheit, gehört, habe ich eine kurze Rachricht von dem Gebäude gefunden, von der ich bier eine Uebersetzung liefern will.

"Die Geschichtschreiber erzählen, daß König Siemschihd den Sig der Regierung, der erft in der Provinz Sijestan war, nach Farsistan verlegt, in der Nachbarschaft von Schiras einen Plat von 12 Farsangs (48 euglischen Meilen) in der Längegewählt, und daselbst einen Pallast aufgeführt habe, der in den sieben Königreichen der Welt nicht seines gleichen hat; te. Die Ueberbleibsel dieses Pallastes und manche von den Säulen desselben sind die auf den heutigen Lag zu sehen. Er ließ den Pallast Lichehil Minar,

our litig Beller meten. Gener verfennede Or und all mi Elrie bes Beiden der Riffe seriefia taus um er der Multer geneem mer, elle Sarken. Bill und Geift feines Berte an bem Bude feine francies Lieus und erbane an timen Jage ein großes bas feierfeites Gif au, und bufer Zan ward ben nur en bei fielt eber ber Meuterman, geneunt: fer legte nomith an ibn den Grund an Ben frodis . Bu tu'ar fet tefabl er aber: bis aus alen Theilen tes Arids die Sauem, Adersteute, Colon tea unt anter temmen feliten, ben Dian ausgurufmen und berlangte, baf alle mit freudriem Dergen und willigen Sancen jur Geliendung Des Berfes belfen foliten. Die jablreiche Berfammlung gehorchte Dem Belehl ihres Monarchen und das Gebäude mard mit allen Beiden bon Freude und Teftlichteit pollendet.4.

Keener wird in dem Dichehan Ara, einem pers sischen chronologischen Buche, bemerkt, das die Konts gin Homaie, die ungefahr 800 Jahre nach Gemsschihd lebte, tausend Squlen zu dem Gebände hinzus gefügt habe. — Dies sind die Erzählungen der Rastionalschriftsteller, die von den jesigen Persern für wahr gehalten werden; aber ich glaube, bis die alten Charastere an den Wänden entzissert werden können, lusse sich keine Nachricht von diesem Gebäude, weder eine Ertechische noch eine Persische, als ächt und aus thentisch ansehen, und es sen weit älter, als das Ansbeuten an irgend eine jest in der Welt befannte Sprache.

Er ift ju bemerken, daß man in den Figuren an bem ganjen Gebaude die Negeln der Aunst nicht beobs achtet

achtet bat, die Rusteln find fehlerhaft, die Gemain. Der indeß fcon gearbeitet und die Berhaltniffe im Sangen gut, übrigens aber nur Die Umriffe angegeben. modurch das Gange eine gemiffe Einformigfeit befommt. Chardin fagte: nach feiner Meinung febe man augens fceinlich, daß ber Baumeifter Diefes berühmten Dals laftes, mer er auch gewefen fen, fichts von der aries difchen und romifchen Architeftur verftanden, und daß! er mahrscheinlich in Ell habe arbeiten muffen; wesmegen Denn Die Riguren fo unvollendet geblieben maren. wie: man fie jest feber Derr Joues auferte aber gegen mich: er vermnthe vielmehr,' die Runft habe in: Den! Beiten, mo man den Pallaft erhaut, nicht weiter ges reicht; auch machte er die Bemerfunge Die Bergierung gen, die er in Cabit Rhan's Pallaffan Schiras gesehen, maren in eben der Manier gearbeitet, wie Die ju Persepolis, und die Architeftur der jeginens Perfer fen der in den altern Zeiten abulich. Bemerkung fcbeint in Der That Aufmerksamfeit in pers In Anschung der Figuren an der Treppe, bae' be ich schon vorbin bemerkt, def die mancherlei Thiere. die man darunter ficht, die Rancele, die Leitpfetder Die Bidder, ferner der Triumphwagen und die Mans' ner mit Gefagen in ben Sanden abie Bermuthung verk! anlaffen, daß eine feierliche Projeffion vorgestellt were. den folle; und Diefe Meinung wird vielleicht durch bie: obige überfeste Stelle einigermaßen unterflüt.

Die Materialien, aus denen der Pallast besteht, if ind hauptsächlich harver, blauer Stein; aber die Thus ren und Fenster der zimmer bestehen alle aus schwarzem, so schön polirtem Narmor, daß sich alles darin spiegelt. Bosonders bewundernswerth ift an dem Gestente Leit.

baube bie angerorbentliche Feftigfeit bes Grundes! Der gange Ballaft bat 1,400 Quabratichrittel Yards) im Umfange; Die Breite beträgt von Rorden nach Gus ben 600, und bon Often nach Beften 300 Edritte. Da er an den guß eines Berges gebaut ift, fo bat man einen großen Theil beffelben mit unendlicher Arbeit ges ebnet , um die Steine borigontal legen ju fonnen. Die Sobe ber Grundmauer betragt an einigen Stellen ber Borberfeite biergig bis funfgig Auf und beffebt aus mei ungeheuern , gufammengefesten Steinlagen; Die Ceiten find nicht fo boch und ungleicher, weil eine große Menge Cand von den Bergen binuntergerollt ift. Uebris gene febt ju befürchten, daß in einigen wenigen Sabrs hunderten die Erdbeben alle noch ftebende Gaulen und Bimmer ganglich bermuften werden; aber mas auch ibr Schiffal fenn mag, bas Grundgemauer muß fo lange bauern, wie ber Telfen felbit, auf welchem es rubet.

Sch fchließe Diefe furge Radricht mit einigen mes migen Bemerfungen über Die Pfeiler : Salle. fceint von dem eigentlichen Ballafte abgefondert , aber Durch fieinerne Gallerien mit ihm in Berbindung gemes fen ju fenn. Dach den Diedeftals ber Gaulen ju fchlies Ben, Die ich febr genau gablte, icheint fie urfprunglich aus neun verschiedenen Reihen von Gaulen, jede in 6 Stuck bestanden gu baben, fo daß ihrer überhaupt 54 gewesen find. Die funfgebn, die noch fteben, find wijchen 70 und 80 guß boch, haben an ber Baffs 12 Ruf im Durchmeffer und fieben 22 Rug weit pon einander ab. Aus der Stellung der Caulen an der Borderfeite gu fchliegen, fcheint Die Salle gegen Die Chene bin offen gemefen ju fenn; vier, Die gegen ben Berg ju und in einiger Entfernung von ben übrigen : ftelben. sould

stehen, sich auch in der Architektur von ihnen untersscheiden, sind, dem Anschein nach, zu einem Portiskus, oder Laubeneingung, auf der Ostscite bestimmt gewesen. Uebrigens hat man zu den Saulen eine versmischte Art von rochem, körnichtem Stein gebraucht.

Die Halle, welche auf einer Erhöhung sieht und von der man eine sehr weite Aussicht auf die Seene von Merdascht hat, ist erstaunlich groß und erweckt, wenn man sie sieht, den Gedauken, sie musse das Aus vienzimmer eines mächtigen und kriegerischen Monarchen gewesen seyn.

Den 2 September Rachmittags, brachen mir, Berr Jones und ich, auf, das Grab des berühmten perfifchen Selden Roftum (das bei den Berfern MuEs fchi Rostum beißt) ju besehen. Es liegt viertebalb Meilen nordoftlich von Perfepolis, und befieht aus vier verschiedenen, boch bon ber Erde in den Felfen ausgehöhlten Rammern. Die bildlichen Borftellungen. an den oberen Theilen find vollig eben fo, wie die in. Werfevolis, undiftellen die moftische Figur mit bem brens menben Altar und der Conne vor. Unter der Bilde. bauerarbeit in der zweiten Rammer befindet fich eine foloffalische Figur zu Pferde, in Stein gehauen und gut ethalten. Gie Ift gang bewaffnet und geruftet, und einigermaßen nach romischet Urt gefleibet. Auf Dem Delm fiebt man eine Rugel und bor dem Reiter gwei andre Biguren, von benen Die eine in einer ficbenden Stellung fnieet, Die andere aber nach der band Des Reiters ju faffen fcheint , als wenn fie feinen Born mildern

Cours austwarts fefinder als eine miere Bar Marty. Bin feite ur ben fiche bes ficien war rolle Carers bemifacte France: eine beres ber rince Gran fellen, und der aufra feine der Freier. Die Freier mit bichen fat eine June! auf bem Dein nut eine gem be Stientagt in ber Sant; und hinter ber jur binten Bett ein Bebienter, ber einen Connenichten balt. Ibnter ten Safen ihrer Bierbe liegen zwei Demidentopie, und ein wenig jur Ceite fieht man die Ropfe verfchier Dener Begleiter; Die meiften von biefen haben eine breite Saarflechte um ihre Echlafe gewunden und fan les haar lofe herumflatternd. Chardin meint: bier follte mohl Alexander der Große vorgekellt fenn. wie ber verfische Ronig Darius fich ibm unterwerfe: aber mir miffen aus ber griechischen Gefchichte, Daß Daring Alexandern nie gesehen hat, und furge Zeit nach bent Verlufte bei Arbela auf der Rlucht von feis. nem Diener Beffus ermordet worden ift. Ueberdies wirden Die Perfer felbft fich wohl schwerlich fo viele Mule gegeben haben, den Schimpf und den Unters nang ihres rechtmäßigen Konigs bis auf die foatefte Machwelt ju bringen, um einen Eroberer ju preifen. Der ibre Religion und ibre Befete ganglich umfturgte. Non

Bor einem gelechischen Künstler aber kann die Arbeit inicht sein, da die Griechen zu Alexanders Zeiten die höchte Bollsommenheit in den Künsten erreicht hatten, nud hingegen diese Bildhauerarbeit nichts weniger als schon ist. Wäre so etwas zu Alexanders Zeit und auf seine Beranlassung verfertigt worden; so wütde er hanz gewiß einen der berühmtesten Künstler dazu ges bräucht haben, die ihn nach Afien begleiteten. Ich möchte daher vermuthen, die erwähnte Bildhaueras beit ses früher verfertigt, als die Griechen Persien erderten und solle eine merkwürdige That des helden Rossum (nach welchem der ganze Plas benannt wird) vorstellen.

Pahe am Fuse des Felsen steht ein vierektiges Sebaude von blauem Stein, zwanzig Jus hoch und achte dreit. Es hat verschiedene Fenster. Inwendig ist es leer und an verschiedenen Theilen der Mauer sieht man kleine Rischen. Die Perser behaupten: hier sep der berühmte Rostum begraben; aber mehrere Reisende, unter andern Chardin und de Brunn, vermuthen aus einer Stelle des Jerodot, dies Ecs baude sen das Grabmal des Darius Hystaspis.

An einem Theile des Felfen, oftwarts, sieht man eine Figur zu Pferde eingehauen, deren Gesicht aber sehr start verkümmelt und kaum noch zu erkennen ist. Indes kann man doch deutlich unterscheiden, das sie einen Mann vorstellt. Er hat langes, sliegendes Haar, und an der linken Seite der Stirne einen Auss wuchs, der einem Horne gleicht. Die Eingebohrnen nennen diese Figur Iskander Ju al Kernicht, oder Alepander Herr der Jörner, d. i. eines Reiche, welches

welches sich von Osten nach Westen erkeelt, und zus gleich versichern sie, daß zuverlässig Alexander der Große darunter vorgestellt sev. hörner wurden von den Alten, wie befannt, als Symbole von Racht und Majestat angesehen, und hierand läßt sich mit Wahrs scheinlichseit schließen, daß die Verser die Figur rießtig erklären. Befanntlich sieht man Alexander den Großen auch auf Medaillen mit einem horn an der Stirn, oder vielmehr mit einer besondern haarlotte, die einem horne gleicht, vorgestellt. — hinter der Figur zu Pferde siehen übrigens noch verschiedene ans dre, bewassnet und zu Fuß, welche Begleiter der ers stern zu sepn scheinen.

Rach einem kurzen Aufenthalt zu Nukschi Ros kum kehrten wir den 4 September nach Schiras zus ruk \*).

Man

Borfice macht hierben folgende Anmerkung: die Ruis nen, welche die Perfer Tichehil Minar, die vierzig Pfeiler, nennen, find unfreitig von einem sehr hohen Alter und ruhren aus einer Zeit her, in welcher man von griechischer Kunft noch nichts wußte. In dem Ganzen herrscht einheimische, kuhne Architektur. Die halb erhobes nen Bilber haben augenscheinlich Beziehung auf mehrere Wolferschaften, welche dem Könige mit Thieren, Kleisdern, Trüchten, kinftlichen Gefüßen u. s. w. Tribut und Geschenke bringen. Daher tragen die Figuren auch so versschiedene Kleidungen. Einige kommen nach morgenlandissicher Sitte bewassnet, um auf gewisse Jahre Kriegsbiensste zu thun und die Wache beim Könige zu haben. Die Berson, welche auf einem gestügelten Stuhle in der Lufterschien, welche auf einem gestügelten Stuhle in der Lufterschien,

Run glaube ich, ohne Bedenken versichern zu tons nen, daß man alle Aufschluffe hat, die uns die oriens talischen Schriftsteller über diese Alterthumer geben können, bis man etwa zur Entzisserung der keilformisgen Charaktere gelangt; eine Entdeckung, an welcher ich perzweisie.

Die jest in der Utbersetzung gelesenen Fragmens te find nicht sehr befriedigend; indes lassen fich, wie mir scheint, wenigstens zwei Schlusse daraus ziehen: 1) daß diese Stadt von Alexander nicht von Stund aus

erfcheint, ift vermuthlich Berbufdt ober Boroaftet. Die Sonne fteht bod und ihr Combol, das Feuer, brennt auf einem Altare. Der Ronig frett eine Sand betend aus, und halt in der andern einen Bogen; ein Fliegenwedel, vielleicht von einem tibetanischen Dofen, wird von einer jungen Perfon hinter ihm gehalten, die ben Mund verbunben hat, um mit ihrem Sauche bas heilige Reuer nicht gu verunreinigen, - Hebrigens befinden fich an demfelben Relfen des Bebirges Rebumut auch andre Schnigwerte, 1. B. die im Rampfer p. 307 F. II. F. III. F. VIII. F. IX. F. X. F. XI., welche unstreitta in einem andern Gefdmatte und in einem folechtern Style gearbeitet find. Die alten Buchftaben findet man an diefen Monumenten nicht mehr, fonbern fpatere Parthifde. Dies beweißt' hinlanglich, daß auch die spatern parthischen Konige, welde ihre Abkunft aus dem alten, vom Errus abstammenben, Perfischen Konigsgefchlechte abzuleiten suchten, fich in der Residenz und bei dem Begrabnifiorte ihrer Morfahren haben Denkmaler fegen wollen. Die Aufschrift, webde Camuel Flower querft in den Philos. Trans. Num. sor einrufte, (Philof. Trans. abridged. Vol. III. p. 526 p. tab. 7. n. 66. 67.) ift unftreitig van einem parthischen Konige, und, wenn ich mich nicht iere, von dem Dithridas

. . . . .

ems jerkbet worden war; 2) bağ bie Aninem, die man noch fleht, von einem Lenrel der Henerandeter und nicht von einem buich die Florinen verzehrten Pallafte hereihren.

hier find einige Beweitgennde, die ich ben ichon angeführten Stellen noch beifügen will, um bied beis ben Behanptungen ja beftatigen.

Es ift mir nicht unbefannt, das Quintus Emstind versichert, "die alte Hauptsiadt der perpischen "Könige '27), in welcher diese Richtgriechen ihr Sold, "ihr Tilber, ihre Rostbarkeiten und alle Schäne von "gang Pecsien zusammengehauft hatten, ser von den "Truppen Alexanders geplundert, verheert und vers "brannt worden. Nach einem Trinfgelag habe dieser "Eroberer endlich selbst Jeuer in den Pallast und in

thribates Deus, bes Papatins Cohn und bes Artabanus Entel, von welchem Mamen fogar Gouren in ber Aufschrift ju finden find. Rampfer hat bie Auffdrift p. 307 und Riebuhr Tab. XXVII. G. H. I. Mebrigens tann mobl ein fo festes Bebaude, wie Diefe ... Konigs = Reffdeng gewofen ift, Ewenn fie benn ja bas alte Verferolis fenn follte) mohl nicht abgebrannt fenn. Dielleicht verbrannten auch nur bie inwendigen holgernen Dobilten, Terviche und bergleichen. - Die enrepaischen Reis fenben, welche nach und nach diefe Ruinen besucht haben, find folgende': i) Pietro della Balle, meines Biffens ber eine, im Ofteb. 1621. 2) Cam. Alower im Dov. 1667, 3; ber Stitter Chardin im Febr. 1674. . 4) ber Dottor Engelbert Mampfer, ungefahr 1684 ober 1685. 5) ber Mahler Cornelns de Brunn, vom Ren. 1704 bis jum Jan. 1705. 6) ber Juftigrath Riebuhr im Marg 1765 und 7) ber Englander Billiam Franklin im Jul. 1787.

, die Ctadt geworfen, wodurch fte ganglich gerffort wworden fen: Geit diefer Beit habe fich Perfepolis " pon feinen Retinen nie wieder erholt u. f. w. " .. Ich bin weif entfernt, die Musbruche von Frevel in 3meis fel gu giebenge benen fich Menschen, Die bon ihrem Sluce beraufcht und in Ausschweifungen versunten find, überlaffen fonnen. Mero gundete einen Theil Der Stadt Rom an, um fich ein Schauspiel ju bere Schaffen, bas gang feiner murbig mar, Gebr moglich ift es, bag bem nach einem abnlichen Bergnugen lus Rernen: Alexander Das Berdienft Diefer Erfindung jus fommt. Die Dyrannen gleichen fich zu allen Zeiten und in allen gandern. Allein man muß ihnen die Sandlungen, deren fie mohl fahig find, boch nicht allezeit als wurflich jufchreiben, und eine That nicht beshalb für geschehen halten, weil fie mahtscheinlich iff: jumal wenn fie bon einem Gefchichtschreiber ets gablt ift, der fich mehr durch feinen Styl als durch feis ne Glaubwurdigfeit empfiehlt, und dem in diefem Bunfte, wie in mehrern andern, von Geschichtschreis bern, die mit Grunde unfere Uchtung verdienen, ofters widersprochen wird (28). Plinius fagt wirflich, Pers fevolis fen vom Alexander gerftort worden (29); aber ohne hingugufeten, daß Diefe Stadt fur immer vers nichtet morden fen. Gelbft feine Behauptung aber, wiewohl fie weniger fart ift, als die des Eurtius, fcheint mir noch übertrieben und ich glaube mit bem gelehrten Berfaffer des Examen critique des historiens d'Alexandre (30, daß diese beiden Schrifts' feller den Ausdrucken des Diodors eine ju gusgedebnte Bedeutung beigelegt haben, der nur fchlechthin fagt, Die Gegend um den Pallast her sen verbrannt morden (31). Der Stadt ermabut er gar nicht, eben fo

venis ale Artien. der übrigens verüchert, Merander habe, ungenistet der Verückungen des Vermenia, Jener in den Palkait der Könige von Perfieu getworfen, um fich ihr die Verherungen, die sie in Gelegenland augerichtet hitten, zu rächen (32). Eis tarch, von dem uns Arhendus einige Stellen aufder wahrt hat, und Strads schreinen sich in ihrer Erzist lung une auf die Berbrennung des Pallastes ein (33). Und dieser Brand war bei weitem nicht so beträchtlich, als man sich eindilben konnte, da, nach dem Plutarch, Merander, als er sich von seinem Aunsche erholt hatte, die schnelisen Besehle gab, ihn zu tilgen (34).

Unter den morgenlandischen Seschichtschreibem if, so viel ich sie kenne, Myrkhand (35) der einzige, welcher der Plunderung von Persepolis erwähnt, aber ohne hinzugufagen, daß dieses Ereignis der Stadt, von welcher er in der Folge seines Werks noch mehr mals spricht, den gäuzlichen Untergang zugezogen habe.

Die gange, vom Quintus Eurtius vergrößerte Berwüstung schränkt fich folglich auf einen Cedernpals laft (36) ein, der gang oder nur jum Theil verbrannt wurde, dessen von den Flammen verschonte Theile aber durch die Zeit zerstört worden find. Allein man muß sich wohl in Acht nehmen, den aus holz erdaus ten Pallast von Persepolis mit dem ungehenern. Gerbäude zu verwechseln, von dem wir noch jest die Ruis ven sehen, das keineswegs von Feuer gelitten hat und wahrscheinlich zum Gottesdienst der Perser \*) bestimmt wahrscheinlich zum Gottesdienst der Perser \*) bestimmt

<sup>&</sup>quot;) Biefe Unterscheidung, buntt mich, lost alle fceinbare Biberfprliche ber Goriftfteller. Alexanders Brand Betraf

war.: Auf diese beiden Behauptungen werden wir bald zuruftommen und die Grunde und Zeugniffe dars legen, auf die wir fie stügen,

Kar fest wollen wir die Stadt Versepolis selbst nicht aus ben Augen verlieren. Quintus Eurtius. ber und ihre gangliche Zerftorung auf eine fo entichels Dende Beife erfahlt, wußte mohl nicht, daß fic Alexander bei feiner Ruffehr aus Indien, vier Sabre nachber, als er fich jum herrn berfelben gemacht batte, einige Zeit daselbst aufhielt (37). Wurde dieser furge Zwischenraum wohl hinreichend gewesen fenn, eine fo ansehnliche Stadt wieder herzustellen, die fich, wenn man demfelben Schriftsteller Glauben beimißt, wieder aus ihren Ruinen erhoben bat? Uebrigens rube men auch Strabo und Artian den blubenden Buffand, in dem fie fich nachber noch befand (38). " Es fehlte "ihr weiter nichts, fagen fle, als ber tonigliche Pale " laft. " (Dieg mar bemnach bas einzige Bebaube von einigem Betracht, das die Flammen verzehrt hatten).

Da es um nichts Geringeres zu thun ift, als die Ungereimtheit und die Unwahrheit einer Erzählung zu zeigen, welche Selehrte von entschiedenem Verdienste zu glauben und zu wiederholen kein Bedenken getragen haben; so wird man uns Umständlichkeit und Citate, welche unter andern Umständen weitschweisig und über stüßig

vie Stadt Perfepolis und einen bort gelegenen Königspallaft, boch fo, daß Alexander felbst, sobald er zu fich tam, dem Brand Einhalt than ließ. Der Lempelpallaft Ofhemshods, der Segenkand, worüber die neuern Forscher Licht suchen, lag nicht in der Stadt Perfepolis. flaffig fceinem konnten, verzeihen. Wir fügen daber noch folgende Semerfungen bingu.

Diodor von Sicilien (39) beschreibt ein großes Opfer, das den Sottern, zu denen man auch den Alexander und Philippus zählt, vom Peucestes, dem Satrapen von Persepolis dargebracht worden sen. Der Titel eines Satrapen von Persepolis beweißt, das diese Stadt damals die Hauptstadt eines Souvernes meuts war.

Das sweite Buch der Matfabaer meldet uns, das 160 Jahr nach dem Alexander, Antiochus Epiphones den Plan entwarf, den Tempel und die Stadt Perse polis zu plundern.

Weiter oben hat man gesehen, das zur Zeit des Einfalls der Mosleme diese Schwärmer 40,000 Eins wohner dieser Stadt erwürzten. Endlich würden die vrientalischen Schriftstler, welche die verschiedenen Perioden des Steigens dieser Stadt ziemlich genau anzeigen, ein unglütliches Ereigniß, daß ihre ganze Gesstalt hat umändern sollen, nicht mit Stillschweigen \*) übergangen haben.

Man

Poer vom Ritter Duselen übersezte Ibn Haufal, ein Reifender des 10 Jahrhunderts, sagt vielmehr p. 93: Unter den Stadten (der Proving Pars), welche Citadellen haben, ist Jetakhar Ivol rund um dessen Castell starte Befestigungswerke sind. Ferner ebendas. p. 100 Jetakhar ift eine Stadt, weder klein noch groß, alter als irgend eine in Pars. Ihre Ausbehnung ift ungefähr eine Meile. Die Beberrscher von Pars hatten bier ihre Woh-

Man wird mie nach all diesem erlauben, daß ich nicht in die üble kanne des Gelehrten, Salmasus (40), einstimme, welcher dem Ptolemaus den Worwurfmacht, sidie zerstörten Städte mit andern, die noch sersstirten, verwechselt zu haben; Persepoliszum Beissspiel, in die Zahl der Hauptstädte Persiens gesett sein, das dach alle Schriftsteller übereinstimms sten, daß sie von Mexander zerstört worden sen und zeschbeten licht wieder erholt habe. Die eben aus gesührten Zeugnisse beweisen, daß diese Stadt nicht zerstört worden ist, und daß sie besonders nicht gezös gert hat, den Schaden wieder gut zu machen, den

nungen und Arpfchir refibirte in bem Plas. Es giebt eine? Tradition , baß Salomo , der gefegnete Prophet , Morgens pon Tabertes (Tiberias?) auszureisen und Rachts zu 952 tathar anzukommen pflegte. Zu Istakhar ist eine Moschee, die Mofdee Salomons des Sohns Davids genannt und einige behaupten, daß Dibem , welcher por Bobot regierte, Calomo fen. Doch bies ift irrig. In alten Beiten mar Istathar mohl temobnt. Die Brute nach Khorafan يبول خمراسري ift außer der Stadt." Go Ibn Sautal von dem Dafenn der Ctadt Isthatar ju feis ner Zeit. Rach p. 107 und 111 ift Chiras von Istathar 20 Parafungs entfernt. . Rach p. 108 hat bie Strafe von Schirag nach Khorafan bis Dutat 6 Paraf. Bon Dufat nach Jetathar 6 Paraf. Bon Jet. nach Dir Kurifh 4 Paraf. u. f. w. - Gine wichtige Bemertung ift p. 113. baß Ist. in die taltere und gefundere Gegend gehort. In den marmern Gegenden bleibt, nach feiner Angabe, im Commer tein Bogel vor Sige. Fleifch, auf Steine gelegt, wird durch die hige gar gefocht. - Man fieht denmach ben Grund, warum die perf. herricher fich in 3st. eigene Pallafte bauten. Bu Ibn Saukals Zeit waren nach p. 116 Die Einwohner von 3st. Conniten. . ining :... 98.

ihr diefer Rrieger verursacht haben fann; auch ift es fehr zweifelhaft, daß das durch seine Bande angezüns dete Fener alle die Verwüstungen hervorgebracht habe, welche die griechischen und lateinischen Schriftstellen so sehr vergrößert haben.

Will. Franklin hat sich auf der Stelle selbst und durch eine genaue Untersuchung der Steine überzeugt, daß feiner eine Spur von Brandbeschädigung an sich trug; sie sind alle ganz undersehrt und scheinen weder von dem Ungestum der Jahreszeiten, noch von den Berheerungen des Feuers gelitten zu haben. Wan muß daher die Zerstdrung dieses Gebäudes der Länge der Zeit \*) und besonders den Erderschützerungen zu schreiben, die in diesen Gegenden sehr häusig sind.

Det

1) 9d bente - nach den obigen orientalifden Stellen pornehmlich den Beinten ber Boroaftrifden Gultur, bett Moslemen. Der erfte jener Schriftfteller, beffen Rachrich. ten wir dem gelehrten Langles banten, Tagt deutlich ge nug: unter ber Regierung des Sfemffam ed Douleh, bes Denlemiten, marfcbirte Empr Katelmifch gegen Isthalbar und verwandelte fie (bie Ctabt) burch Reuer und Blut pergießen in ein fleines Dorf. Da man ben Ballaff des Dibemibno gerftorte, fand man einen indifchen Tutpa ic. : En Shambullah und daß ih. unter dem Ballak bes Dibemifond den der 40 Caulen verftund, fant das oben fcon gegebene Ende feiner Rotig. Aud fdreibt Die Stel le des Gerri Rub die Zerkorung von Verfevolis ben Dos-Iemen im 14 3. der Beg. ju; mit dem mertwirdigen Bus fas, bag man ben Boroaftrifden Bend gu Jesthatar aufbewahrt habe. Empr Gelim habe daber diefe Bucher Dernichtet. - Die Aufbewahrung geschah doch mabricheinlich in dem beiligen Pallaft Dibemfbnos ? .

Der Graf Caplus, der erste, welcher die Meisnung, daß das Gebäude, von welchem hier die Rede ist, durch Feuer zerstört worden sen, in Zweiselzog, bemerkt (und sein Zeugniß hierüber muß von Sewicht senn), daß die Wirkung der Flammen selbst auf den härtesten Marmor Spuren zurukläßt, die durch nichts vertilgt werden können (41).

Bir find übrigens febr geneigt, mit diefem ge lebrten Alterthumsforscher ju glauben, bag biefe Ruis nen niemals einem Pallast \*) angebort haben, fons bern bag fie von einem oder mehrern Tempeln ben Reneranbeter berrubren. Er fonnte feine Bermuthung nur durch die Erflarung, die er den eingegrabenen Ris auren Diefer Ruinen gab und durch die weiter oben pon uns angeführte Stelle aus dem zweiten Buche Der Maftabaer bestätigen, wo des Tempels von Bersepolis: ermabnt wird. Die bier überfesten Stellen, Die uns melden, daß diefer Tempel der Berehrung des Reuers geweihet mar (42), geben uns neue Beweise fur Diefe Meinung, und bringen fie fogar ju einem boben Grab. pon Babricheinlichkeit. Auch die Meinung Rolands (43), der in ihnen die Grabmabler der alten Ronige von Perfien ju finden glaubt, tommt mir nicht als febr unwahrscheinlich vor, besonders wenn man bes benft, bag biefes Gebaude, bas eine lange Reife von Nahrhunderten geftanden bat, ju gar verschiedenen res ligibien Gebrauchen Dienen fonnte.

Wir

<sup>&</sup>quot;) Im gewöhnlichen Ginn des Wort Pallaft, als Bohnung des Königs und feines hofs. Doch kann man die geweihte Bohnung eines Priestenigs, wie Ofhemschyd war, etwa einen Tempelpallaft nennen.

Die musten beleinere big bie unegenändeliben Schreftbelt im Artstande im einem zweichen berfem Gebente und bin dieben zu zuwielem angeben, undt weiter beiligt haben.

Bur millen memigeres an ein gememen innerfine dungen, in bie fin ber Graf Carins emgelaffen bat, erinnern, um ju beweifen, nelde große Ichnindienen er polichen biefem Monument und den äggreifichen Trus pein, sewohl in hinnicht auf die emblematischen Figus ren, als in Rufficht auf den Erpl der Architeftung go sunden hat.

Co wichtig übrigene die Ueberreffe son Tichehel - Minar auch fenn mogen, fo fonnen wir doch mit pielem Geunde glauben, bag ber Edutt und Sant. mit bem fie bedeft find, für die Alterthumsforfcher noch weit toftbarere Edage in ihrem Schooge verber Diefe Bermuthung ftuget fich nicht nut auf Die Praditionen Des Landes, fondern auch auf Die Ents bedungen berichiedener Reisenden, Die einige Ruinen an burchsichen unternonimen haben, wie Bruce an Theba, Choiseul - Gouffier in Bricchenland, und farilich ein glaubmurbiger fenngofifcher Reifender, ben M. Ousseley (44), ein gelehrter englifcher Drientas. lift, in holland anteaf. "M. Clergeau de la Barre, ergablt er von ibm, verficherte mir bei feiner Bus " ruffunft aus der levante, mo er fich ambli Jahre aufs "gehalten batte, baß man in ben Ruinen von Bas "bolon und Perfepolis noch taglich die foftbarften Gas "den eutbecfte, von benen bie meiften in ben Cabis netten

nnetten ber europaifchen Agenten in ben benachbarten Saftoreien niedergelegt werben. 3ch mache mir bas " Bergnugen und halte es jugleich fur meine Pflicht. , bem gelehrten Europa angufundigen, baf Diefer Reis n fende eine bortreffliche Sammlung bon Zeichnungen "bon ben iconften alten Monumenten, Die fich noch n beutiges Tages in Indien , Perfien , Arabien und "Der Levante finden, mitgebracht bat. Er murbe fie "dem Publifum ichon mitgetheilt haben, maren nicht "Die politifchen Unruben in feinem Baterlande. In when Buften bon Arabien bat er einen Tempel ent " beft, ber meder auf einer Charte angezeigt, noch , bon irgend einem Reifenden befchrieben iff. 216 , er die Erde wegraumte, welche ungemein wichtige "Infchriften berbarg, entbette einer bon feinen Begs "weifern ben Leichnam eines por furgem gefforbenen " Cameels; Die übrigen Wegweifer ergriffen aus Furcht, , bon den Beduinen überrafcht ju merden, Die Rlucht. "Unter ben wichtigften Alterthumern, Die in Den Ruis nen bon Babplon und Perfepolis gefunden worben , find, nannte mir Mr. de la Barre auch mehrere Hols , len Pergament, Die mit bis jegt noch unauffosbaren " Schriftzeichen befcheieben find, und einen zwei Boll "langen Emaragd, Der ein Bildnif des Alleranders , enthalt, fo fein gegraben, bag man es nur bann , entdeden fann, wenn man ben Stein auf einen ges "wiffen Punft zwischen bas Muge und bas Licht bale. "

Auch Mr. Ousseley glaubt (45), daß die Mos numente von Nakchy-Roustem, von denen die uns tern Theile mit Schutt bedeft sind, dem Alterthumss forscher, der es unternähme, sie hervorzusuchen, noch eine reiche Ausbeute geben möchten. Der benachberte gent 3heil. The errors or returns one Junear Archive, and have been are been a

Paster out Francounger de Nament für sein i id eine im dunfan in immen Komtans dahm armater singe Judes medineren und de Leis dam dunfan de den mannen Maken ge deniner dur die Eddige michigung at ander med einere von der Sange michigen at ander Modern untwicken in fen annen im burm die gest

## Went que des Ex. Latifiel.

1, later ben berichnberre fein gereiterte fin beten if be entite ber menter befanger, embled nerventen mis ifin bas ginamife und miditamberte Moret bier Jennen, bas in Curton erichtenen if. Gi iff in bebanein , bag es bountifd geidrieben iff: benn was iff Urfadje, bag es in Frankreich fo wenie befannt murbe. Durch Die Berminelung ber bom Ras tinnalconvent fur ben offentlichen Untericht niederge fenten Commiffien wurde ich in den Stand gefest, Die imei erften Eremplace, Die nach granfreich gefommer fing, auf mein Bitten gu befommen. Gins Davon, in geoftem Bormat, befigen wir in der Rationalbibliothef, bas andere ill in bem Mufeum der Raturgefdichte nies bergelegt. Die Rachricht, Die ich in meinen Unmers fungen au Thunberat :Reife bon Diefem Berte gegeben babe . will ich bier nicht miederholen. . .

Diese Reisenden alle machen übrigens selbst bes mertbar, daß sie denen, die nach ihnen kommen wars den, immer noch etwas zu thun übrig gelassen haben. Le Bruyn sagt, es bedürse meheere Monate hindurch der anhaltendsten Arbeit, um von allen eingegrabenen Bildern Copien zu machen. Th. Herbert, der im Jahr 1627 seine Reise machte, versichert, ganz volle ständige Figuren in Marmor und selbst Bergoldung gen an den Mauern und Draperien gesehen zu haben, die ihren völligen Slanz noch hatten.

- 2) Memoires sur diverses antiquités dé la Perse etc. Paris 1793 4.
- 3) Hist. de l'Acad. des Belles Lettres; tom. XXIX. p. 119.
  - 4) Tom. II. p. 99 in feinen Reifen.
- 5) Amoenitatum exoticarum fasciculus II. p. 325.
- 6) Hist, de l'Acad, des Belles Lettres, tom, XXIX, p. 120
  - 7) Voyage de Niebuhr, tom. II. p. 99 .
  - 3) Amoenitat, exoticar, fascicul, II. p. 325
- 9) Diese lette Angabe stimmt vollkommen übers ein mit den Beobachtungen des gelehrten Niebuhrtom. II. p. 99 seiner Reisen.
- 10) Segen 20 Meilen lang und 15 breit. Diese Messung ist ungeheuer vergrößert; wenn nicht etc.
  U. 2. wo

wa ") von dem Leurch ober der Broving, und nicht von der Stade Joshafhar allein die Rebe ift.

- 11) Im Juse des Berges Sera. Manufer, Rum. 127.
- 12) Man nennt es die drei Thürme (les trois Pômes) Ranusce, Rum. 127-
  - 13) Dekkeh; Esplanade;
- 14) Der arabische Berfasser war betrossen über bie Achnlichkeit des Fabelpserdes, das seinen Prophes ten in den himmel trug, mit den idealischen oder alles gorischen Bildern dieses Gebäudes. Die Beschreis dung des Borak siehe in dem tableau de l'empire Ottoman. Es dürste uns wohl nicht aussallend sem, das Mohammed seine Idee zu diesem fantastischen Wessen von den Persern entlehnt habe, da er eine Wenge auderer Ideen pon den Juden und Christen hergenoms men hat.
- per gestoßen, zu einer Augenfalbe dient. Es giebt zwei Arten davon: den natürlichen Toutya, von blauer und glanzender Farbe, der aus Indien kammt und der beste ist, und den kunklichen, den man in Kerman versertigt. Dieser ist weiß mit grünen Fleksen. Siehe Meninski thesaur, linguarum oriental. tom, II. p. 237 nov. edit. Anmerkung. Nach dieser Stels

W. Oulleley, Kac. LL. D. (London 1800) p. 86. ift wirklich neie Ausbehnung des Diffrikte (Courell) von Jethalbar ungefahr 60 Parasangen."

le des Meninski wissen wir nicht mehr, was touthig eigentlich ist, ein Rahme, welcher von Avicenna im Isten Jahrhundert gebraucht wurde, um den Salmen (alumine) zu bezeichnen. Die Griechen haben Joushe oder rouria geschrieben und die Europäer Louthis. S. Beckmanns Ersind. Band III. Sect. 1. p. 3883 aber diese Stelle wurde beweisen, daß die Perser dies Wort auch brauchten, um ein Bergblau oder eis neh kupferigen Stein damit zu bezeichnen, der der Fatzbe ihres azul oder Azurstein, den wir lapis lazulk nennen, nahe kömmt. — Diese Bemerkung ist mir mitgetheilt worden von meinem schäsbaren und gelehrs ten Collegen, dem Br. Millin, Ausseher über die Antisen der Nationalbibliothes.

- 16) Wir haben hinlanglichen Grund zu glauben, bag Homai die berühmte Semirantis fen. Die Morgenlander haben nicht weniger Erzählungen von ber erften, als die Griechen von der zweiten gemacht.
- 17) Der Verfasser des Djihan numa (der Spies gel der Welt) eines türfischen, geographischen Auffages, gedruft zu Constantinopel 1736. Wir haben davon eine Uebersetzung von Armain, im Manuscript, in der Nationalbibliothek.
- 18) Ober Kayoumaras, der erste aus der Linie der alten Konige von Persien, die sich Pychdadyer nennen, die aber nicht die erste des Konigreichs Persien ist, wie die Morgenlander dis jest behauptet haben. Ich glaube, die Eristenz einer frühern Linie ers wiesen zu haben in meinem Discours fur l'utilité politique et commerciale des langues Orientales

les vivantes, die im 4ten Jahr bei der Wiedereröffs nung der besondern Schule für diese Sprachen gehals Ten und in der Folge in das lournal des Savans, im Monat Vendemiaire, des 5ten Jahres eingerüft worden ist.

- 19) Kourehi Issthakhar. Issthakhar (مُعلَّثُةُ) ist der Sohn des Kayoumarasç, wie man weiter oben gesehen hat.
- 20) Kourehi Darabdjird, wahrscheinlich Darius Nothus. (Ibn Haufal p. 89 schreibt Darab cerd July Amadeh und Cerd sind Haupt orte, nach p. 104 ist der größte Ort Besa. P.)
- 21) Kouréhi Ardchyr, Artarerres oder Ahas, verus, der Gemahl der Esther (?). Ardchyr bedeutet im alten Persischen einen furchtbaren köwen. (Im Disstrikt Ardschyr ist nach Ibn Haufal p. 87 die Haupts stadt. P.)
- 22) Kouréhi Chapour. Mer dieser Sapor ist, weiß ich nicht. (Courch Schapur sagt Ibn Haufal nach Dusselcy's Uebers. p. 87 ist der kleinste District der Provinz Persien. Die Stadt ist benannt pach Schapur, der sie baute, in der Rahe von Ca'z Jerun. P.)
  - 23) Kouréhi Kobâd.
- 24) Remlich dem Umfange nach. Ich gebe diefe Erflarung für das, was sie werth senn mag und glaus be.

be, daß hier der Abschreiber einen Sehler begangen bat.

## 25) Ungefähr 124 Ellen.

- 26) Unter dem Titel: Nechk êl-azhar fy a' djaib èl-akthar (Blumenstrans, die Wunder der Welt betreffend) p. 127 des Manuscripts. Es ist ein Versuch einer allgemeinen Geographie, mehr aber eigentlich für Aegypten bestimmt, von welchem kande er eine weitläuftige Beschreibung enthält. Man sins det darinn auch eine chronologische Tabelle von den Aleberschwemmungen des Nils, vom Jahr 643 bis 1516 der gemeinen Zeitrechnung. Ich din Willens, eine Uebersehung davon mit dielen andern Ausgügen aus demselben Wert, so wie aus denen des Makryzy über Aegypten, in den Anmerkungen zu liesern, die ich am Ende des zten Bandes meiner neuen Ausgabe der Voyage de Norden beisügen werde.
- 27) Quint. Curtius de rebus gestis Alexand. Mag. p. 349 und 355 ex edit Henr. Snakenburg.
- 28) Nicht allein die Glaubwürdigkeit des Quins tus Eurtius ist oft verdächtig gemacht worden, sons dern man hat auch gegen die Achthelt seines Werts viele Zweisel. Mehrere Gelehrte sehen es an als eis ne von den literärischen Vetrügereien, die im 14ten und 15ten Jahrhnnderte, wo man die lateinische Spras die mit eben so großer Neinhelt als Eleganz schrieb, so allgemein waren. Snakenburg, der seinen Schrifts steller hat vertheidigen wollen, kann nicht das Zeugs

nif eines einigen alten Schriftfiellers auführen, noch bas Zeitalter bestimmen, in welchem er lebte.

- 29) "Persepolis caput regni, dirutum ab Alexandro." Hist, nat, lib. VI cap. XXIX. (XXVI), tom. II. p. 689 ex edit, Franzii Hardouin (decibs Ressurades.
- 30) Der Br. Sainte Croix. Seite 125/ 126, 127, 286, 287 mid 288 seines vortrefflichen Werts.
- 31) 'Ο περί τα βασίλεια τοπος Biblioth, hift, lib. XVII, num. 72, p. 216 ex edit. Wesseling.
- 32) Ta Bavideia de na negoica elengue, de expedit, Alexand, lib. III. p. 204 ex edit. Blancardii. Der Gr. Sainte Croix schließt gegen Caylus mit Grund aus dieser Stelle, daß von dem Paklast der Könige von Persien die Rede sep. Uber es scheint mir keineswegs erwiesen, daß die heutiges Lasges noch existirenden Ruinen von dem aus holz ges bauten und durch die Flammen oder die Zeit zerstörten Pallast herstammen.
- 33) Athenaeus lib. XIII. p. 576 ex edit. Cafaub. Strabo lib. XV. p. 502
- 34) Plutarch in vita Alexand, tom. IV p. 200 ex edit. Bipont, und tom. VII. p. 100 der französischen Uebersegung von Amyot, herausges geben von Cassac.

- 35) "Unter allen von der (Königin) homai ers "richteten Gebäuden zeichnet man die kausend Saus "len von Isthakhar aus, die Alerander der Eries "de verheerte." Rouzet el ssakah 1. Th. p. 245 auf der Rükseite des persischen Manuscripts, num. 55 der Rationalbibliothek und num. 64 der durch den Br. Genty mitgebrachten Manuscripte, Der Text des Myrkhond ist, wie man sieht, ziemlich dunkel; er vermischt das Gebäude der tausend Säulen mit der Stadt Issthakhar selbst, die Alerander plündern ließ. Denn das Wort Khirâb bedeutet weder Zerstörung, noch gänzliche Vernichtung, sondern Plünderung, Verheerung, Verwüstung.
- 56) Multa cedro aedificata erat regia, Quint, Curt. p. 556
- 37) Alexander nahm Persevolis ein im Jahr 330 vor der christlichen Zeitrechnung, und kam 326 dahin zurüf. Erst im Jahr 16 der Hegira (637 der gemeis nen Zeitrechnung) wurde diese Stadt ganz zerstört. Ihre Zerstörung gab Anlaß zur Gründung von Schraz. Sie zeigt jest nichts als einige um die unges heuern Ruinen herum zerstreure Wohnungen.
- 38) Strab. lib. L. p. 501 Arrian. lib. VI. p. 435
- 39) Biblioth, histor, lib. XIX. num. 22. ex edit. Wesseling,
- 40) Interdum urbes iam pridem extinctas et eversas cum novis commemorat (Ptolemaeus) quae

quae in earum locum successere. Persepolim inter regias Persidis numerat, quam ab Alexandro eversam suille, nec post illa tempora unquam resurrexisse omnibus [?] autoribus id afferentibus, constat. Plinianae exercitat. p. 1186.

- Belles Lettres, tom. XXIX. p. 300. Diese Belles Lettres, tom. XXIX. p. 300. Diese Belles Lettres, tom. XXIX. p. 300. Diese Belles benerkt, daß man, als der Tempel zu Deis phi durch die Flammen zerstört worden war, die Saus leu abschaben mußte, deren Oberstäche ganz zu Kalf gebrannt war. Diese Reparatur schadete aber ihrer Gleichsormigkeit.
- 42) "Dieser Tempel ist jünger als die Regies "rung der unumschränft herrschenden hindu in Persien. "Die längst den Mauern hin stehenden Enpressen wirs, den (vornehmlich nach dem Châh Nameh) zu bes "weisen scheinen, daß die eingegrabenen Bilder auf den "neuerlich vom Zorvaster gestisteten Gottesdienst Bes "ziehung haben." Iones's discourse on the Persians, im 2ten Band der Asiatick researches.
  - 43) Palaeltina monumentis illustrata, p. 636
- 44) Ousseley's Persian miscellanies, an essay to facilitate the reading of Persian manuscripts, with engraved specimens etc. London 1795 p. XVI. XVII. ber Einseitung.
  - 45) Cbendafelbif.
  - 46) Herberts travels, p. 155

Bemertungen ju einigen Stellen biefer Sammlung von Sen. D. Lorebach ju Gerborn mitgetheilt.

ARTICAL DIDON BOOK NO

and degrat to large as I. z. or Macro-Ib. I. C. 21. u. 300. Pocode (Befchr. bes Morg. II. amo n 288 f.) ermahnt ebenfalls Die Cage, Dag ber ben Dichebile begrabene 3brahim ein Gultan gemes fen fen, und meint, ihn in dem Chalifen 3bras bim ebn Walid wieder ju finden; allein ber mar boch fein Gultan, und man weiß nicht, bag er bier begraben liege. Abulfeba, beffen Bobnort Sas ma nicht gar weit bavon entfernt mar, wird mobil mehr Glauben fordern burfen. Der bon ibm ges nannte 3br. ebn Abbem mar gwar eines Großen in Chorefan Cohn (Ann. Muslem. II, 42.) aber fein Gultan. Mus einem großen Jagofreuns De ward er ein Astete (30/7) und Stifter eines noch beffebenden Dermifchenordens, ber Mohemis ter, f. Herbelot v. Adhem, Murabica's Schils berung bes Dem. Reichs II, 518.

--- S. 96. u. 324. نارويشن ist wohl eher Persish.

Herbelot h. v. Muraoscha a. a. D.

menn man an bas hebr. NDX benft: f. auch Abulfed. tab. Syn. p. 42.

- 13. I. E. 153 u. 328. Els tiefis fatuus, vitae prodigus. Raundrelle lleberfeşung lift fich alfe vertheidigen.
- Joid. Da in Mugubrinen vom Laute zuichts gu heren ift, fo tann man nicht an Control Denfen. Bielleicht wollte Mundrell Magrebis nen oberen ein Theil der turtifchen Milig befteht.
- —— S. 190. u. 335. Inscript. 2. l. 3.4. Meo peii riculo legatur: ΘΕΤΔΩΡΑC ΑΓΟΤΟΤΑC, Theodorae Augustae. So will es der Jusams ii menhang.
- jofmeister, sondern ein vornehmerer Staats a. Rriegsbeamter, s. Du Fresne's Glossaria.
- 9erfichen angenommen; da bedeutet ترنكبين ift aus dem wortlich mel roscidum — الكانسة fluidus, سائد الكبين mel cf. 6.261.
- **25. II. E. 20 u. 256. Mangür ist percusit.**
- Die Formel Bismilla beten erhalten haben, glaube ich nicht; da dieselbe ben den Sonniten eben so gewöhnlich, als ben ihnen, ift.
- Th. III. C. 15. ju Bef. Leg. ju Bilbeis.
- —— S. 48. A sapp Com Ursprunge des Rabs mens s. Pococke I, 252.

Lh, III,

| Th. 111. 6. 49. Montes atere. Deg. Mediasatete,                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cf. C. 145. Poccocte I, 248.                                                                                        |
| Ibid. Lobeini. Ein Bombardirer heißt sonst turfisch توفنك Tufencschi.                                               |
| طبيعة واحدة مشيّة واحدة الاهوت 77. الاستخاصة                                                                        |
| لا يغترف ناسوته من الاهوته ومشيتين ولا لمحة ولا طرقة واحدة                                                          |
| صم العنبراء Som iladri صم العنبراء                                                                                  |
| عرصوما العربيان Barfumas nudus, Assem, biblioth. II, 10.                                                            |
| chaelis ad tab. Aeg. p. 100. — Isna ift nicht Syene.                                                                |
| S. 145. Seitte - Wansleb wird nach ital.                                                                            |
| Art Scitte, Lim geschrieben haben.                                                                                  |
| S. 167. u. 199. Leg. Omar ibn il Chettab.                                                                           |
| S. 164 b. des Chaliphen von Aegypten Abdilas<br>gig ibn Merwan. Leg. Statthalters — denn Chas<br>life war er nicht. |
| S. 369. Miniet ibn Chassit. Leg. M. i. Chasib. خصبب f. Edrisii Africa p. 502. sq.                                   |
| چنظم ?S.395. Poctor. An Victor - بيطر                                                                               |
| ©. 402. Mus. joo                                                                                                    |
| Th. III,                                                                                                            |

24.111. E. 404. Lez. Find 500 is Heet. -- E. 405. Mentis. - Ras Deceme, 1984

metuje Amide مَنْقُلُهُ quia transferus t calculos (ينقلن التحصي) eloco in locum, et ab uno latere in alterum. Hyde.

—— Ibid. Ratichet. معطبة Caliell. col. 5165

ــــــــ ع. 406. Iddabah. Leg. Iddahab. النعب

redende Bolter pflegen den Bofal über dem Dim des Particip, por demfelben anszufprechen.

در مَرْبَد im Perf. u. Eith. currus.

--- E. 410. Risme. söme

.hospitium ضيّافة و O.411. Diefe,

——Ibid. Bardal. بركاف turfisch: ein Krug.

-- Ibid. Die Legende vom Berge der Bogel ift jum Theile schon alt, s. Michaelis ad tab. Aeg. p. 92. sq.

Th. III,

| عَلَى اللَّهُ اللَّهُ Deus Retit ] millis.                                  | ) <b>10</b> - |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Th. IV. S. 15. Franjosch. Franten?                                          | ٠             |
| 6. 33 u. 359. Sumach. SL. Rhus.                                             |               |
| eine Burg.                                                                  | جمع.          |
| und fommt benm Abicenna oft vor.                                            |               |
| Cither.                                                                     | Art           |
| befannt geblieben; er steht auch in Bufch<br>Wagazin Bo, XXII, S. 556. fgg. |               |
| S. 369. Sahie, vielleicht & ein gewöhnliches Wort.                          | fe <b>hu</b>  |
| S. 370. Jiens Abhandlung über imag f                                        | åtte          |
| S. 378. Goreb. The eine Galeere, f. ( lyle ad Maured allatafet p. 30.       | Car-          |
| S. 385. Herbelot brudt bas Z immer b                                        | urc           |
| 5, 389. Chere, nielleicht au & efer                                         | je•           |

- مغطس بالله immerlitin aquam, مغطس مغطس immerlio.
- حامع S. 395. Dieses Comnasium ist ben den حامع كال (s. 26. III S. 197.) der reichsten und größten Moschee ju Kahire.
- سِتُ عَامِينِينِي في ايلان مَابْنَاي .397. عست
- 26. V. G. 18. Gothes whi f. ju Sh. IV. G. 389.
- Stete selbst geschrieben sind, wird es Aole,
  Lole genannt; s. Catalog. bibl. Vat P. I.
  T. II. p. 221. und dies wird allda, wie es scheint,
  durch load? 12100 102 102
  trutina cordium etc. erslärt woher das?
- 6. 69 u. 338. Rede. க்ட்ட் f. Abdastatif
- menti f. initii. Act. 2. 1. tit. etc.
- ober قاضي العسكر Rabilester قاضي العسكر ober قاضي لشكر. عامي الشكر
- 6, 339. Dom. conf. Pococe I, 120. 307.
- Stlaven. find besonders fcmarge

26. V.

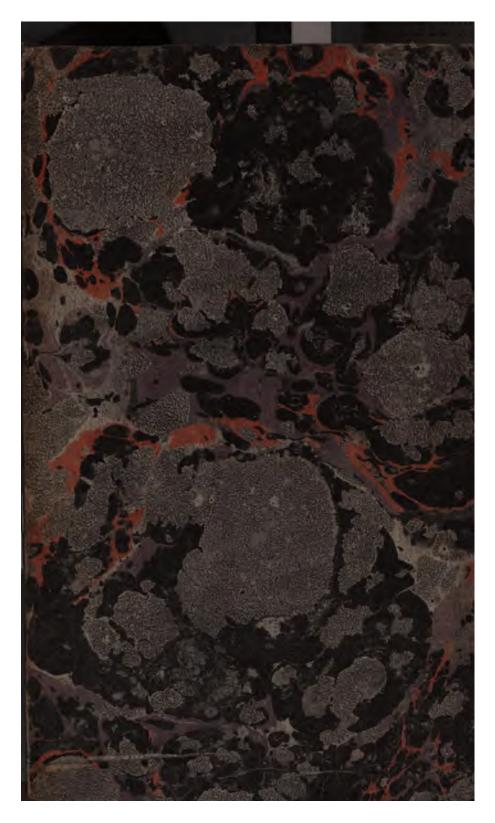